

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









:

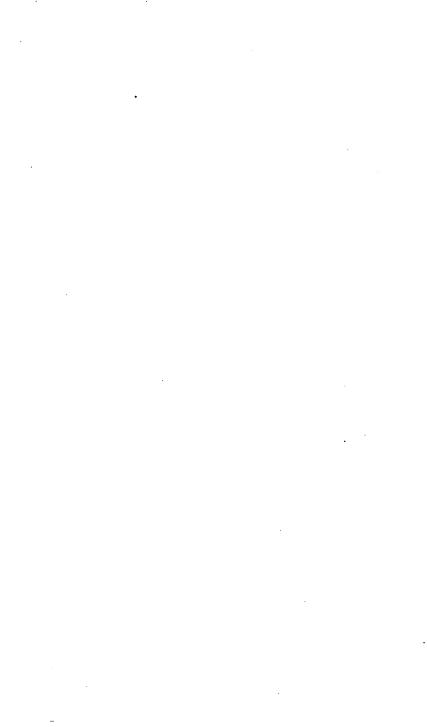

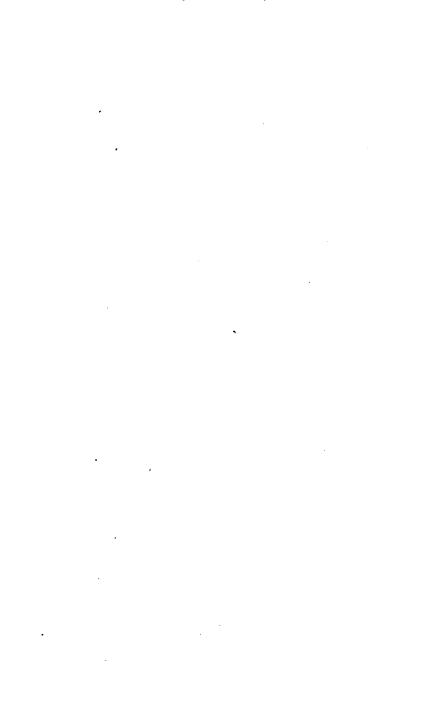

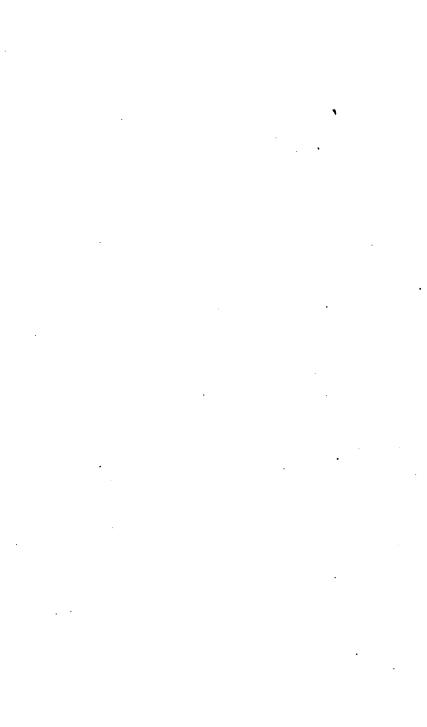

# Griedische Reiseskiggen.

"Wie bem auch fein mag, so mag einem Jeden bie Art und Beise, Kunstwerfe aufzunehmen, völlig übertaffen bleiben. Mir ward bei biesem Umgang das Gesubl, der Begriff, die Anschauung Dessen, was man im bodhen Sinne die Gegenwart bes klassischen Bobens neunen durfte. Ich neune dies die suntich gesidigt Ueberzeugung, daß hier das Große war, ift und sein wird. Daß bas Größte und herrlichste vergeht, liegt in der Rannr der Zeit und der gegeneinander unbedingt wirkenden sittlichen und physischen Lemente. Wir konnten in allgemeinfter Betrachtung nicht traurig an dem Zerftörten vorübergeben, vielmehr hatten wir uns zu freuen, daß so viel erhalten, jo viel wieder hergestellt war."

Goethe in ber Stalienifchen Reife.

# Griechische Reiseskizzen.

Von

## Bermann Settner,



4,-

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

1853.

203. le. 156.

300 m 600

•

•

# Inhalt.

## I. Athen.

|                                                  | Seite |
|--------------------------------------------------|-------|
| Die Ankunft                                      | . 1   |
| Rolonos                                          | . 12  |
| Die Stadt, die alte und die neue                 | . 22  |
| Die Jahresfeier ber griechischen Freiheitstriege | . 40  |
| Der Charfreitag und bie Eleufinien               | . 51  |
| Die Mauern der Afropolis                         | . 59  |
| Das Teft am Thefeion                             | . 69  |
| Die Propylaen und ber Tempel ber Rife Apteros    | . 78  |
| Der Parthenon                                    | . 99  |
| Das Erechtheion                                  | . 123 |
| Bin griechischer Hofball                         | . 145 |
| Dentmale der Plaftit                             | . 151 |
| II. Peloponnes und Nordgriechenland.             |       |
| Rorinth                                          | . 169 |
| Bie die Alten ihre Tempel bemalten               | . 185 |
| Die Chene von Argos                              | . 207 |
| Mastana                                          | 999   |

|        |       |     |    |     |     |      |     |  |  |  |  |  | Geite       |
|--------|-------|-----|----|-----|-----|------|-----|--|--|--|--|--|-------------|
| Baffä  |       |     |    |     |     |      |     |  |  |  |  |  | 235         |
| Olymi  | oia   |     |    |     |     |      |     |  |  |  |  |  | 241         |
| Megaf  | pilāo | n   |    |     |     |      |     |  |  |  |  |  | 253         |
| Ueber  | Mar   | ath | on | nac | þ I | ihel | ien |  |  |  |  |  | 262         |
| Lebade | ia .  |     |    |     |     |      |     |  |  |  |  |  | 275         |
| Delphi | i .   |     |    |     |     |      |     |  |  |  |  |  | 285         |
| Charon | nea   |     |    |     |     |      |     |  |  |  |  |  | <b>2</b> 93 |
| Rückbl | liđ   |     |    |     |     |      |     |  |  |  |  |  | 298         |

# Athen.

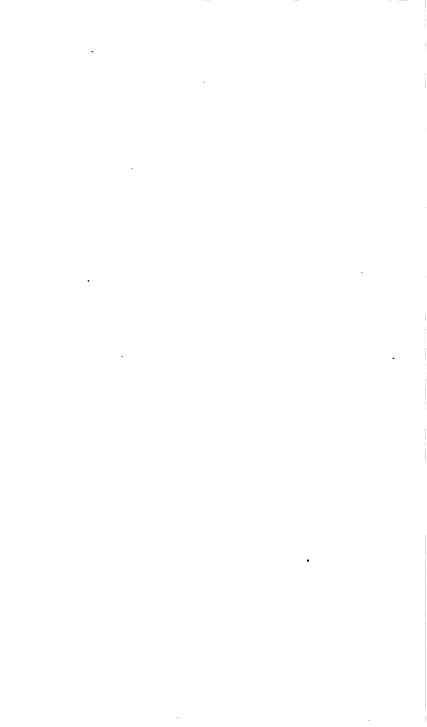

## Die Ankunft.

Athen, 2. April 1852.

Unfer erftes Biel haben wir erreicht; wir befinden uns feit gestern fruh in Athen.

Das Schiff war Abends von ber Insel Spra abgegangen, und wir näherten uns bereits der attischen Ebene, als uns bes Morgens unser Reisediener Dimitri weckte. Wir stiegen auf das Berdeck; es war auf der Höhe der phalerischen Bucht. Welch' ein Blick! — ich werde ihn nie vergessen. Zur Seite liegen die weltberühmten Inseln Aegina und Salamis; und drüben auf dem Festlande steigt der mächtige Bentelikon auf, seine Arme über das Thal weit ausbreitend, gleich als wolle er es unter seinen Schutz nehmen, und an diesen schließt sich der langhingestreckte Hymettus und der einsame, seingezeichnete Bergkegel des Lykabettus; und endlich, für den unz geduldigen Reisenden fast allzuspät, tritt immer deutlicher und deutlicher auch der Hügel der Akropolis hervor, mit den weitshinschimmernden Säulen des Parthenon, der Propyläen und des kleinen Riketempels.

Wir landeten im Biraus, dem Seehafen von Athen. Es giebt wohl nirgends ein fo gunftiges, von allen Seiten geschloffenes Safenbaffin, als diefes; ber alte Themistokles, ber die Seemacht der Athener begründete, wußte fehr wohl, was er wollte, als er ben Athenern anrieth, ihre hauptfachlichste Stärke im Biraus zu suchen.

Bahrend unfer Diener beschäftigt mar, unfere Sachen an's Land au bringen, ergopte ich mich an ben malerischen Gruppen von Griechen und Griechinnen, Die rings um mich berum auf bem Berbeck lagerten. Bunberbar ichon find bie Das schwarzgeloctte Saupt ift mit einem knapp anschließenden rothen Feg bedeckt. Stechende Augen, schwargbrauner Teint, die Rafe lang, aber leife gebogen, bas Rinn fpit, aber fraftig vortretend. Der Raden ift frei. Rur ein schmaler weißer Kragen legt fich über bas rothe ober blaue Camifol, beffen freischwebende Aermel Die zierliche Bewegung ber Urme begleiten. Auf ber Bruft liegt bas weiße, fein geglattete Bemb. Und von ben Buften ichwebt burch einen farbigen Gürtel zufammengehalten bis zum Anie bie weiße, faltenreiche Fustanella, ein hembartiger Ueberrod, ber ber gangen Bestalt eine feine, wenn auch zuweilen fast weibische Bierlich= feit giebt. Unter ben Anieen find Die Beine in knappe, fcarlachrothe ober blaue, mit blauen Quaften und Stidereien gezierte Bamufchen gefnöpft, und die Fuße find mit zierlichen Schnabelfchuben ober Santalen bekleidet. Ein Mantel von gottigem Biegenfell mit frei fcmebenden Mermeln, ober bei Bornehmen, ein blauer Paletot mit rothem Aragen bient in ber ftrengeren Jahreszeit als Ueberwurf.

Es macht einen eigenen Eindruck, wenn man die Laute. bie uns bisher nur aus homer und Thucydides befannt maren, hier als lebende Sprache von ben gewöhnlichften Leuten fprechen bort; und als ich gestern in Spra ben Speifezettel jur Sand nahm und auch biefer in griechischen Worten und Lettern geschrieben war, ba, muß ich gestehen, war mir einen Augenblid gang verzaubert zu Muthe. Es war mir, als fei bas alte Bundervolf, bas uns wie ein halbverflungenes Marden in ber Phantafie lebt, wieber auferstanden, und es hatte mich gar nicht gewundert, wenn Sofrates gefommen ware, bas Saupt befrangt, und hatte uns ju einem platonifchen Baftmahl geladen. Denn in Bahrheit, mogen nun biefe Reugriechen die mahren Abkömmlinge ber Altgriechen fein, oder mag noch fo viel flavisches Blut in ihren Abern fliegen, diefe Menfchen - Die Manner vornehmlich - wiffen fich mit einem Abel und mit einem Schwunge zu tragen und zu bewegen, bag und die gange Plaftif ber alten Runft aus'biefen Geftalten lebendig zur Seele fpricht. Ich fah gestern auf ber Strafe in Spra einen griechischen Balifarenbauptling und einen pornehmen Mann aus Sparta mit einander Arm in Arm aufund abspagieren; biefe gingen fo ftolg und ihrer Schonheit fo felbstbewußt, daß ich mich gar nicht fatt an ihnen feben fonnte; fie gemahnten mich wie verfommene Rachfommlinge alter Ronigsgefchlechter, Die felbft im Bettlermantel noch immer

bie alte Burbe zu mahren wiffen. Merkwurdig ift es, baß bie Frauen, wenigstens bie städtischen, in ihrer Kleidung fast ganz modernisirt sind. Das giebt ihnen bei ihrem braunschwarzen Teint und ihrem üppigen Haarwuchs ein entsetlich salsppes Ansehen. Schöne Griechinnen konnte ich bis jetzt nur wenig entbeden. Sie verblühen alle sehr schnell, und das mag wohl baher kommen, daß sie meist, ebenso wie die Frauen in Sicilien, ihre Kinder bis in das dritte und vierte Jahr hinein stillen.

Das kleine Städtchen des Piraus, flach in der Ebene gelegen, ist ganz modern gebaut mit modernen Kaffechäusern und Kaufmannsspeichern. Obgleich es in den letten Jahren sehr an Ausbehnung zugenommen hat, hat es doch noch lange nicht den Umfang der alten Hafenstadt. Das obere Ende der Bucht, wo die Sage die Gebeine des Themistokles ruhen läßt, ift sumpfig und sieberhaft.

Aber für dies Mal halten wir uns nicht lange im Biraus auf, es drängt uns nach Athen. Bir fahren vorüber en den Ueberresten der "langen Mauer", wir fahren über den Rephissos durch die lesten Ausläuser des heiligen Olivenhains. Die Straße ist so angelegt, daß man fortwährend die Akropolis von Athen im Angesicht hat. Diese Fahrt dauert etwa eine Stunde. Endlich sind wir in der Rähe der Stadt. Zur Rechten zwischen dem Hügel der Akropolis und der Straße, auf der wir uns besinden, liegt der alte Theseustempel, mit

feinen goldbraunen Saulen und Wänden uns in der leuchtenden Worgenfonne wie zum freundlichen Gruße entgegenftrahlend.

Die neue Stadt hat feine Ringmauern, feine Thore. Dan fahrt durch die Sauptstraße, Die Strage bes Bermes. erfte Eindruck ber Stadt mar verstimmend und mohl geeignet, alle traumerifchen Illufionen von einem rafchen Aufbluben bes neuen Briechenlands ju gerftoren. Die Baufer find fehr eng und niedrig, meift einftodig, jum größten Theil ohne Benfter; bolgerne Laden fchließen bei fchlechtem Wetter und in ber Racht bie Deffnungen, die als Fenfter bienen. Die Stragen, felbft die Hauptstraße, find gang entsetlich fcmutig, denn fie find alle ungepflaftert. Es überfiel mich eine namenlose Trauer. Ich bachte an Rom. Rom ift auch nicht mehr fo groß, wie feine große Vergangenheit; aber es hat ein glanzvolles Mittelalter, und auch jest fteht es im Wefentlichen mit ber gangen europaifchen Bildung auf gleicher Bobe. Wie gang anders Griechenland nahm einen Aufschwung gur Beit feines ruhmreichen Befreiungefrieges; aber biefer Aufschwung ift verpufft. Das gange Land ift ju arm, ale bag es fich burch fich felbft erhalten, gefchweige benn aufbluben fonnte. Der Brieche ift betriebfam, ja er ift fo fleißig, daß ich nie einen ähnlichen Fleiß in Stalien gesehen habe. Aber alle biefe Unftrengungen find vergeblich, wenn Griechenland fich nicht reicher bevolfert und burch bie zunehmende Bevolferung bie reichen Schate bes Landes und die iconen Safenvlage ber Ruften beffer benuten

fann. Es ift unfäglich nieberdrudend, wenn man überall bie argfte Barbarei fieht, und barauf bas ganze moderne Baiernthum aufgepfropft. Bilde Gefichter in bairifcher Uniform; und eine Bachparadenmufit, die mit ihren neuesten Opernmelodicen ihr Schönes in Berlin und Potsdam hat, in Athen aber geradezu empörend ift.

Bir wohnen hier im Sotel D'Drient, einem gang rheinifchfashionable eingerichteten Bafthof. Und damit Du fiehft, in welchem Sinne bie athenischen Gastwirthe bie europäischen Sitten auffassen, will ich Dir fagen, daß wir in dicfem in Benfion find und täglich acht Francs gablen. Dafür baben wir ein Jeber ein gang elegantes Bimmer mit vortrefflichen Betten, und Morgens um gehn Uhr nach englischer Beise ein Frühftud mit Thee, Giern und Coteletts; Rachmittags um feche Uhr ein Mittagemahl von feche Bangen. Bir hatten uns billiger und einfacher eingerichtet, aber bas geht hier Ein bairifcher Gastwirth, der fonft bier Bobnungen an Deutsche vermiethet, ift jufällig nicht anwesend. Und fo giebt es jest hier nur zwei wohnliche Bafthofe, und von biefen ift der unfrige ber billigfte. In Chambres garnies ju wohnen, hat man uns allgemein abgerathen. Dazu find wir ber Sprache nicht madtig genug, und ber Grieche ift gu betrügerifch, ale bag wir une ihm auf Discretion überlaffen möchten. In unferem Gafthof wird vorwiegend italienisch gefprochen.

Sogleich nach der Antunft gingen wir auf die Afropolis. Bie die Alten Athen Hellas in Hellas nannten, fo ift die Afropolis Athen in Athen. Sie ist der Inbegriff alles Höchften, was der menschliche Geist an Bau- und Bildwerken geschaffen hat, und sie ist dies heut um so mehr, da außer dem Theseustempel und dem zierlichen Mal des Lysikrates in der Stadt selbst keine acht griechischen Bauwerke mehr exhalten sind.

3d war feit Sahren vertraut mit allen Bunberwerfen, bie hier meiner warteten. Und bennoch! bennoch war mein Befühl bei bem erften Unschauen ein fehr getheiltes. baben uns fo fehr gewöhnt, bei bem erhabenen Ramen ber athenischen Afropolis immer nur an bie großen Bauten und Bildwerke bes Berikles und Phibias zu benken, bag wir barüber die Festungsmauern, die diese Bauten umgeben, in un= ferem Phantafiebilde fast ganglich vergeffen. Die meiften Ubbilbungen, die von ber Afropolis im Umlauf find, find ber landfcaftlichen Wirfung halber immer nur von ber Bestseite aufgenommen. Dort freilich treten jene Festungswerte fast ganglich jurud, und Tempel und Bilbfaulen werden uns wie auf einem Brafentirteller entgegen getragen. Jeboch Diefen freien Blid haben wir eben nur auf ber Bestseite, in ber Rabe ber Bnyr, Die bie Statte ber alten Bolfeversammlungen mar, auf bem Rymphenhugel und auf ber piraifchen Strafe. Und nun erzeugt fich für Den, ber die Dertlichkeiten Athens nicht gang genau kennt, gewöhnlich die Borftellung, als thronten biefe Tempel majefta-

tifch über ber Stadt, Allen fichtbar und Allen eine einbringliche Mahnung an die Macht ber Gotter und an ben Glang ber Stadt, Die diefen Göttern folche prachtvolle Tempel geschaffen. Aber diefe Borftellung ift durchaus falfch. Bon ber Stadt aus erscheint bie Afropolis nur als ein vorwiegend militarifcher Bau; bie Bropplaen und der Rifetempel find gang von den Festungsmauern vertedt, und vom Parthenon und vom Erechtheion, bas ber Stadtfeite jugefehrt ift, ragen nur ber Dachstuhl und bie oberen Enten ihrer Saulen färglich berüber. Go aber ift es nicht etwa blos beute; fo war es auch im Alterthum. Freilich find diefe Mauern, wie fie jest bafteben, befonders in ihren oberen Theilen, erft aus bem Mittelalter und aus ber Beit ber turfifden Berrichaft; aber einzelne Stude, bie unzweifelhaft alt fint, zeigen mit Sicherheit, bag biefe Mauern auch im Alterthum minteftens ebenfo boch waren. Das neue Atben ftebt genau auf ter Stelle tes alten. Es ift gewiß, auch ber Athener bes Berifleischen Zeitalters fab nur von ber Gegend ber Pnpg und von ben entfernteren Stadttheilen bes außeren Reramifes bie ftrablente Berrlichfeit feiner Tempel; in ben belebteften Gegenten bes ftattifchen Beifebre fab auch er Richte, ale tiefe außeren Festungewerfe.

3d gentebe, bag mich tiefer Eintrud zuerft überraschte; und ce mag webl nur wenige Reisente gegeben baben, bie nicht in abnlicher Weise bierin eine Art von Entranschung gefühlt batten.

Der Bugel ber Afropolis erhebt fich etwa 350 guß hoch am fublichen Ende ber Stadt. In ber altesten Reit mar er bie Stadt felbft; erft unter Thefeus breiteten fich die Bobnungen am Fuße bes Sugels aus, weshalb bas fpatere Athen auch die Stadt des Thefeus genannt wurde. Auf der Rord-, Sub = und Oftfeite fteigt er mit fteilen und unerklimmbaren Felswänden jah empor. Rur gegen Beften ift er von biefer natürlichen Befestigung entblößt. Diefe Bestfeite ift baber, wie heutzutage, fo auch im gangen Alterthume, immer ber gewöhnliche Aufgang jur Afropolis gemefen. Jest ift ber Eingang mit mittelalterlichen und turfischen Mauerwerfen verbaut, und nur burch eine enge Seitenpforte gelangt man in bas Innerfte bes Allerheiligften. Wir geben burch biefe Pforte und wir fteben vor ber großen und breiten Treppe, auf beren Bobe uns oben als ihr naturlicher Abschluß bie Bropplaen entgegentreten, bas festliche Eingangethor, bas bie Griechen bes Berifleischen Zeitalters zur Betretung ber Afropolis ladete. Diefe Propylaen, in der Mitte bas große Thor, von dem bas Brandenburgifche Thor in Berlin nur ein fehr fcmaches Abbild giebt, und zur Seite bie gewaltigen Seitenflügel, von benen, ber fünftlerischen und militarischen Doppelbestimmung ber Afropolis entsprechend, ber eine ein Baffenmagazin, ber andere eine Binafothef, b. h. eine Bemalbegalerie war, geboren zu ben vollendetften Bauten ber vollendetften Runftbluthe. Aber die Gaulen find verftummelt, das Dach gertrummert; ein baglicher mittelalterlicher Festungethurm ftort ben einheitsvollen Gindruck; Die Treppen find in vereinzelte Bruchfrude auseinanbergefchleubert. Und ber burch bie Bemubungen von Rog und Schaubert aus ben alten Trummern wieber aufgebaute zierliche Rifetempel, ber vor ben Propylaen ftebt, bient nur bagu, uns bas Gefühl recht lebhaft zu machen, was für eine unendliche Welt ber Schonbeit uns hier für immer verloren ift. Durch die Propplaen hindurch geht es nun an regellos aufeinandergeschichteten Bautrummern vorüber zu dem Barthenon, bem iconften und größten Tempel bes Alterthums. Bohl erfüllen uns biefe hochaufftrebenben Gaulen und bie Befimfe bes Daches und ber Dede burch ihre iconen Formen und Berhaltniffe mit Bewunderung und Entzuden; aber auf den erften Unblick vermag bie Phantafie nicht, aus biefer gräßlichen Berftummelung, ber auch biefer Bau unterlegen ift, fich lebendig bas Gange wieder in feiner vollen Berrlichkeit berguftellen. Die Saulen, jest bes Daches, ber Deckenbalken und jum Theil ber Rapitelle beraubt, ragen flagend in die blaue Luft hinein, und ringsherum liegen auf bem Boben bes inneren Tempelraumes bie iconften Bauftude muft burcheinander; ein ichaubererregendes Schlachtfelb, auf bem bie verstummelten Leichen und Glieder nur Rlage und Entfeten erregen. Man mag biefe Bertrummerung noch fo oft in Bilbern und Buchern gefeben und gelefen haben; hier an Ort und Stelle wirkt fie in einer Beife ergreifend, wie ich es nimmer gedacht batte. Die Phantafie arbeitet und arbeitet, biefen erften niederschlagenden Gindrud ju überwinden; es gelingt ihr nicht. Sie erwartete Erhebung, fie findet nur Drud; fie erwartete Lofung von Rathfeln, bie fie bis babin beschäftigt hatten, fie findet ftatt ber Lösung nur

nene Rathsel und verzweiselt fast daran, hier jemals zur Klarbeit und zum Genuß zu kommen. Raum fand ich Stimmung, noch hinüber zu dem wunderbar zierlichen Erechtheion zu gehen. Die ionischen Säulen dieses Erechtheions sind so leicht und anmuthig, das Ganze so schlank und zierlich, in allen Einzelnheiten so durchgebildet und feingegliedert; und fragt man nun, wie die einzelnen Theise dieser zwei Zellen mit ihren doppelten Seitenflügeln unter sich zusammenhangen, so haben wir auch hier wieder nur Fragen, und Niemand weiß uns eine bestimmte Antwort zu geben.

Kurz, der erste Tag in Athen war für mich ein Tag der Qual. Richt Aufflärung fand ich, sondern nur Berwirrung; nicht Genuß, nur Berstimmung. Und dazu lag ein trüber Scirocco am himmel, so daß ich das schöne Blau des Meeres und die wunderschönen Formen der Berge und den ganzen Reiz der herrlichen attischen Ebene, die mich frühmorgens so unendlich entzückt hatte, mehr nur ahnen, als wirklich in mich ausnehmen konnte. Ich legte mich Abends tief verstimmt zu Bett, und es war ein Glück für mich, daß ich sehr ermüdet war, sonst hätte mich Berdruß und Rismuth um allen Schlaf gebracht.

Gludlicherweise anderte fich heute fruh bies Alles ganzlich. Ich machte zuerft einen Rundgang um die hauptfächlichsten Baudensmale ber Stadt. Darauf zog ich wieder hinauf nach ber Afropolis. Wie viel klarer und genufreicher war mir

schon heute der Anblick. Die Aufgaben, die ich mir fur meine hiefigen Studien zu ftellen habe, traten mir bereits bestimmter in's Bewußtsein, und ich beschloß die heutige Banderung mit dem Gefühl, daß ich für die kurze Zeit, die ich hier verweile, zwar ganz unendlich viel zu thun und zu lernen habe, aber daß, wenn man erst über den ersten Eindruck der uns hier entgegentretenden entseslichen Zerstörung, hinüber ift, die Phantasie mit leichter Rühe schließlich ein lebendiges Bild von der ganzen Gerrlichkeit dieser höchsten Kunstschöpfungen des menschlichen Geistes sich gewinnen kann.

#### Rolonos.

Athen, 3. April.

Ich habe heut einen fehr genußreichen Tag verlebt. Der Sommer ift jest hier eingezogen, ber wärmste Sonnenschein liegt über Attika, bie Gegend erscheint in ihrer ganzen zaubershaften Schönheit.

Wir konnten der Bersuchung nicht widerstehen, ohne Zweck und Ziel harmlos im Thale umber zu streifen. Oben der heitere blaue himmel, auf der einen Seite die schönen Formen des Symettus, und auf der anderen die vielverschlungenen Bergzüge des Parnes, dazwischen die unzähligen kleinen hügel, die in der Rähe des Lykabettus und der Akropolis aus der Ebene wellenartig auftauchen, und dann am Ende des Thales das weite Meer, — wer könnte sich satt schauen an diesen Formen und Farben? —

Es war nicht zufällig, daß wir den Beg nach dem Olivenhain einschlugen, obgleich wir vorgestern schon bei unferer Fahrt vom Piraus an diesem vorübergestreist waren. Er bot uns bei der zunehmenden Sitze in der baumlosen Gegend fühlenden Schatten. Wie still und friedlich war es hier! Rur hie und da ein einzelner Arbeiter, der seine Gemüsepstanzungen baute; dafür aber viel Rachtigallenschlag, denn die Rachtigallen scheinen diesen Hain heut noch gerade so zu lieben, wie im Alterthum. Wir gingen den mannichsachen Grabenwindungen nach, in denen die schweisenden Wässer des Kephisses, die voukcos nechwei Krousoov, wie sie bei Sophosses heißen, nach einer Art von kunstreichem Systeme die ganze Trist berieseln. Und der Gau von Kolonos, der schon im Alterthum durch seine Fruchtbarkeit und durch den üppigen Wuchs seiner Delbäume und Platanen berühmt war, ist auch heute noch der fruchtbarste Theil der attischen Ebene. Sein sastiges Grün sticht wunderbar lieblich ab gegen die Kahlheit der übrigen Gegend.

Wir hatten uns in diesem Gewirre der Graben und Hecken verirrt, falls sich Jemand verirren kann, der sich keinen bestimmten Zielpunkt geseth hat. Es war uns daher eben recht, als wir dann unerwartet drei oder vier Häuser entdeckten, von denen wir sehr bald das eine als ein Ergastirion, d. h. als eine Schenke, erkannten. Die Bauart war, wie bei allen griechischen Hütten, möglichst ursprünglich. Vier Mauern, darüber ein leichtes Ziegeldach; eine Thür und einige mit Laden verschließbare Fenster — das ist Alles, was der ärmere Grieche von seiner Wohnung fordert. Keine Glasscheiben und kein Schornstein; keine Decke und keine Diesen; der Fußboden ist

einfach abgeplättet; in der Mitte aber oder an einer Seitenecke ist er mit zwei oder drei Steinen gepflastert, die einem fast ewig brennenden Feuer als Herd dienen. Hier in unserem Ergastirion war sogar noch eine Art Lugusbau. Im hintergrunde erhob sich ein hölzerner Söller, zu dem eine Leiter hinaufführte. Dort war die Schlasstätte. Unter dem Söller aber lagen vier stattliche Fässer. Einige Männer saßen in landesüblich orientalischer Weise mit untergeschlagenen Beinen auf einem bunten Teppich, der über einen Theil des Fußbodens gebreitet war. Sie rauchten ihre Papiercigarren und schwasten und waren froh, als der Wirth, der schon östers mit Fremden versehrt hatte, mit uns einige Worte italienisch und französisch radebrechte. Er lieserte ihnen durch das, was wir ihm von unserem Namen, Baterland und Reisezweck sagten, willkommenen Stoss zu neuer Unterhaltung.

Der Wein lockte mich. Aber es erging mir auch hier, wie es mir bisher noch immer mit dem griechischen Wein ergangen ift. Er ist für mich fast ungenießbar; denn er ist stark mit Harz vermischt. Es ist sicher, daß die Alten gleichfalls diese Gewohnheit hatten; das lehrt uns schon der mit einem Pinienapsel gekrönte Thyrsus des Dionysos. Aber mein Gaumen ist nicht Alterthumsenthusiast genug, um sich dieserhalb zu bekehren.

Ich feste mich in die Rabe der Thur. Draugen platscherten fühlend die Wellen des Kephissos; vier schattige Silberpappeln standen am Ufer, und durch das fanfte Grun der Blätter hindurch blickte eine kleine Kapelle ber heiligen Jung-frau, die von der griechischen Religion unter dem Ramen der Panagia verehrt wird; und aus weiterer Ferne ragen die blauen Formen des Hymettus herüber.

Nachbem wir uns ausgeruht hatten und unfere Banderung fortfetten, famen wir in wenig Minuten in einen fconen Cypressengarten. Durch alle Jahrhunderte hindurch hat fich die Ueberlieferung erhalten, daß bies ber Blat ber alten Afabemie ift, und alle Rachrichten, die wir von der örtlichen Lage diefes berühmteften Gymnafiums ber Athener befigen, bestätigen biefe Runde. Bo einft prachtige Beiligthumer ftanten, wo bie fconfte Bluthe ber athenischen Jugend bie angeborene Rörperschönheit luftig burch gymnastifche Uebungen ftablte, und wo von den Lippen des Blaton die bochfte Beisheit der Griechen in lieblicher Rebe ertonte, ba ift jest nur ein einfames Landhaus, beffen Mauerwerte mit werthlofen Sculpturfragmenten geschmudt find. Aber bas buntle Grun ber melancholischen Cypreffen und die lautlofe Stille, die bier waltet, ftimmt zu bem wehmuthigen Ernfte, ber uns aberfommt, wenn wir hier unwillfurlich an ben erfchutternben Begenfat bes glanzenden Ginft und bes traurigen Jest benten muffen.

Wenn man aus dem Garten wieder in das offene Thal tritt, da erblickt man zwei Anhöhen, die, nicht weit von einanber entfernt, eine jede fich etwa hundert Fuß über die Ebene exheben. Die nörbliche ist mit einer kleinen Kapelle geschmidt, bie, wie mir ein vorüberzehender Griecht fagte; dam heiligen Wemilian geweiht ift; die sübliche, mehr der Stadt zugekehrte, trägt eine einsuche Grabstele, die und schon von Beitem mit dem blendenden Weiß ihred Marmore entgegenschimmert. Ich wußte, wer dort den ewigen Schaf schläft: Ich bestieg den Hügel. Auf einer Basis von immettischem Sieln erheben sich drei Stusen and pentelischem Marmor, und auf diese ist die Stele gestellt, die in griechischer Sprache die kurze Inschrift trägt: "Kanl Otseied Wüller. Er wurde geboren zu Brieg in Schlesien im Jahre 1797 und karb zu Athen den 20. Juli (1. August) 1840. Anings um die Stele herum, auf allen Seiten des Hügels, wachsen die rothblauen Blüthen des Nephodelos, sener altgriechischen Todtenblume, die Homer sogar in der Unterwelt blüsen Lösten

Das ift wohl bie ichonfte Grabstätte, die die Phantasie sich nur immer für diesen finnigsten Alterthumskenner wünsichen konnte. Dieser Süget beherrscht die ganze attische Ebene. Gerade gegenüber liegt Athen und die Akropolis mit den emporragenden Säulen des Barthenon und des Erechtheion; zur Rechten der Parnes und Acgaleos, zur Linken der Penteliston, Hymettus und Lykabettus; und über die Akropolishinüber schweist der Blief auf das blaue Meer mit Aegina und Salamis. Dicht unter uns das schöne Grün der Akademie und des Olivenhaines, durch das die Silberwellen des Kephisses sindurchbligen.

Es ist ber alte Hippios Kolonos, ber Schamplat ber schonften Tragodie bes Sophokles, bes Debipus auf Rolonos. Und als ich wohl länger als eine Stunde hier saß, auf ben Marmorstufen von Otfried Müller's Grabmal, und meine Augen nicht mübe wurden, immer und immer wieder in der herrlichen Landschaft umherzuschauen, da erklang fortwährend in meinem Innern jener unnachahmlich schöne Chorgesang, mit dem Sophokles seinen Geburtsort Kolonos verherrlichte. Iener Gesang hatte sich schon früh meinem Gedächtniß einzeprägt; aber noch nie fühlte ich ihn, so wie heute, in seiner ganzen tiefergreisenden Innigkeit.

Bur rosseprangenden Flur, o Freund, Kamst Du, hier zu des Landes bestem Wohnsit, Dem glanzvollen Kolonos, wo Häusig statternd die Nachtigall
In helltönenden Lauten klagt
Aus den grünenden Schluchten,
Wo weinfarbiger Epheu rankt,
Tief im heiligen Laube des
Gottes, dem schattigen, früchtebeladenen,
Dem stillen, das kein Sturmwind
Bewegt, wo der begeisterte
Freudengott Dionysos stets hereinzieht,
Im Chor göttlicher Ammen schwärmend.

Sier im schönen Geringel blüht Ewig unter des himmels Thau Rarkissos, Der altheilige Kranz der zwei Großen Göttinnen; golden glänzt Krokos: nimmer versiegen die Schlummerlosen Gewässer, Die vom Strome Kephissos her Irren; ewig von Tag zu Tag Wallt er mit lauterem Regenergusse durch Der breiten Erde Fluren, Das Land schnell zu befruchten, das Auch die Chöre der Rusen zügeln.

hier auch blubt ein Gewächs, wie im Gefild Afia's feines,

Roch auf borischer Flur, bort in dem weit Brangenden Eilande des Pelops
Erwuchs; von selbst ohne Pflege keimt es,
Der Feindespeere Schrecken, das
Gewaltig aufblüht in dieser Landschaft:
Mein sprosnährender, blauschimmernder Delbaum,
Den kein bejahrter, kein junger Heerfürst
Je mit seindlicher Hand tilgend verheert,
Denn mit dem ewigen wachen Blick
Sehn Zeus Morias Augen ihn,
Und helläugig Athene.

Noch ein anderes Lob meiner Geburtserde, das beste, Des großwaltenden Meergottes Geschenk,
Nenn' ich, des Landes edelste Gabe, —
Des Meeres Herrschaft, der Ross' und Füllen.
O Kronos Sohn, Du holst es ja
3u diesem Preis, hehrer Gott Poseidon,
Der dem Rosse den wuthstillenden Zügel
Am ersten umwarf auf diesen Wegen.
Sieh, schnell rudernd, mit Macht nieder zum Meer Hüpft in den Händen geschwungen das
Kuder, das Nereiden rings
Hundertfüßig umtanzen.

Das Anschauen dieser fagen = und liederberühmten Orte ist durchaus nicht blos der einfache Genuß landschaftlicher Schönheit; der Reiz liegt auch nicht allein in der sentimentalen Erinnerung, daß man hier auf einer Stelle steht, auf der einst die größten Männer des Alterthums, ein Sophosses und Blaton gestanden; nein! man gewinnt in der That von der griechischen Sitte und Denkweise eine so lebendige Borstellung, wie man diese daheim niemals durch das todte Bücherstudium gewinnen kann. Da sprechen unsere Aesthetiker immer davon, daß der Dichter sich vor der zeitlichen und örtlichen Rähe hüten müsse, daß diese der Idealistrung schwer zugänglich sei, daß der Dichter gut thue, wenn er den Leser oder Zuschauer in ferne Zeiten und Gegenden sühre, denn dieser solge dann wils siger den Lockungen der dichterischen Ersindung. Aber wie

unwahr! Gerade aus ber Berherrlichung ber nachften Rabe zog hier die Sophofleische Tragodie ihre gewaltigste Wirkung. Diefer Bain von Rolonos, ben Sophofles fo ichon befingt, ist nicht eine halbe Stunde von der Stadt entfernt. Und wer ein noch schlagenderes Beispiel haben will, ber braucht nur an die Eumeniden des Acfchplus zu benten. Auf ber Afropolis war ber Tempel ber Athene, bicht barunter bas Beilig= thum der Eumeniden, und daneben der Areopag. Und Aefchylus fest die Scene feiner Tragodie unmittelbar vor diefen Athenetempel, und am Schluffe des Studes fteigen die Athener berab und begleiten die Eumeniden in nachtlichem Fackelzuge fingend in ihr Beiligthum, ja fogar der Grundgebanke ber gangen Dichtung ist wesentlich gar nichts Anderes, als die religiöse und dichterische Berberrlichung des altehrwürdigen Gerichts= hofes, bes Areopag, ben ber Dichter vor bemofratischen Reuerungen mahren will und ben er baber ale von ben Göttern felbst eingesetzt und beschütt darftellt. Das moderne Drama erlaubt fich höchstens in ber Romodie biefe ortliche und zeitliche Rabe bes Inhalts. Die Athener aber fühlten auch im Ernft ber Tragodie burch biefe Rachbilbung ber nachsten Umgebung ibre Illufion nicht beeintrachtigt; im Gegentheil! - fie fublten fich nur gehoben und gleichsam über fich felbft binaus. getragen, wenn von Dem, was fie alle Tage vor Augen hatten, ber Dichter ihnen die gange Tiefe der refigiofen und poetischen Bedeutung offenbarte.

## Die Stadt, die alte und die neue.

Athen, 4. April.

Athens landschaftliche Lage ift in ber That wunderbar fcon.

Du weißt, wie lieb mir die nächste Umgebung von Rom ist; drei glückliche Sahre meines Lebens wanderte ich fast tägslich mit immer neuem Entzücken in der Campagna umher. Aber bennoch muß ich's fagen, die Umgebung von Athen ist viel schöner, als die Umgebung von Rom.

Einer der gunstigsten Punkte, die ganze zauberhafte Landsschaft zu überschauen, ist der Berg von Munnchia. Er erhebt sich nicht weit vom Meere; zu seinen Füßen liegt der kleine Gafen, der mit ihm den gleichen Namen trägt. Dieser Berg beherrscht alle häfen der piräischen halbinsel. Thraspbul stürzte die dreißig Tyrannen, indem es ihm gelang, sich zum herrn von Munnchia zu machen. Und alle Belagerungen Athens von der Zeit Alexander's bis auf die neuesten Freiheits-

kriege herab beweisen hinlanglich, mit welchem Rechte schon unfer alter Jugendfreund Cornelius Repos behauptet, daß der Meifter ber Munychia auch immer ber Meifter von Athen sei.

Auf Diesem Berge war ich bent. Ich fragte wenig nach ben Ueberreften bes Athenetempels und nach ben Seftungsmauern und nach den alten Bufluchtshöhlen, die fich hier noch finden. Diefe Dinge find nichtsfagend und unbedeutend gegen Die Fernficht, die hier unserer wartet. Unter uns das fonnenwarme tiefblaue Meer mit ben nahen Infeln Salamis und Megina und den duftig violetten Felsen von Poros und Thermia. Beiter binüber in wunderbarer Rlarheit die ungahligen Buchten und Berge und Feleriffe bes langhingezogenen Ruftenfaumes bes Beloponnes. Und wenden wir uns bann nach ber Landfeite, ba liegt bie attifche Chene vor uns in einer Pracht und Schönheit, die wurdig ju ichildern nicht einmal die Korm und die Farbe bes Malers, gefchweige benn bas arme farb = und gestaltlose Wort ber Sprache die Rraft bat. Diefe weite Ebene erfcheint fast wie ein regelmäßiger Balbfreis. Das zeigt fich befonders, wenn man nach ber nördlichen Seite binblict, nach ben Grenggebirgen Bootiens. Der Rreis beginnt im Often mit ben boben, ruhig und schwungvoll gejogenen Linien des Symettus, er geht bann über in den machtig auffteigenben Bentelifon, biegt norblich in bie Rundung ber attifch = bootischen Grenzberge bes Parnes und läuft weftlich in ben Bergaug bes Megaleos aus, von beffen außerster Spite ber übermuthige Zerres ber Schlacht von Salamis guIchquite. In der Chene felbit aber erheben fich bunn wieber fleinere Berge und Bugele Der bebeutenbfte unter ihnen ift ber fegelformige, fchlante, oben mit einer fleinen Rapelle bes beiligen Georg gefronte Lyfabettus, an beffen linke Seite fich eine fanfte Bugelreihe anfest, die fich bann bald in bas Thal fenft, um nach furger Unterbrechung auf's Reue in ben beiben Sügeln von Rolonos aufzutauchen. Und rechts vom Lyfabettus, von diesem geschieden durch die breite Riederung, in ber bie Stadt liegt, fleigen bann funf andere vereinzelte Soben auf; feine über vierhundert Rug boch; aber alle fcon geformt, und - was ihnen ben eigensten Reiz giebt - umweht von bem Rauberhauche ber alten Geschichte und Sage. bie Goben bes Mufeion, ber Bnyr, bes Areopag und ber Afropolis, und als letter Endpunkt ber Rymphenhugel. Die Saulen ber Afropolis ftrablen im goldigften Glanze berüber, bie bligenden Dacher ber Stadt und die weißen Marmormaffen bes hohen Königspalastes bringen Leben und Bewegung in bie stille Rube der Landschaft, und felbft ba unten die filbergrauen Blatter bes frifden Olivenhains, burch ben bie Bellen des Rephisson zuweilen hindurchblinken, bilden mit dem mechfelvollen Spiel ihrer Farben einen wirksamen Mittelgrund, ber fanft hinüberführt von ber Blaue bes Meeres zum Farbenglanze ber Stabt und ber Berge.

Die Landschaft von Athen ift eine plastische Landschaft. Plastisch auch in bem Sinne, baß sie nothwendig in ben Bewohnern eine fest umriffene, plastische Anschauungsweise bervorrusen mußte. Auch das zweifelsüchtigste Gemuth muß es wohl endlich einsehen, wie innig der griechische Tempel und der romanische Bauüpl und die Formengroßheit der italienischen Maler den breiten und ruhigen Formen der griechischen und italienischen Berge entsprechen; der gothische Dom aber und die eigensinnige, sast porträthafte Naturwirklichkeit der altdeutschen Maler den eigensunigen Backen und Spizen der deutschen Landschaft. Die Söhen, die das Thal von Athen begrenzen, sind nicht so nahe, um den Blick zu erdrücken, und nicht so fern, nm undestimmt zu verschwimmen.

Ja wer es mußte, wie bieses alte Athen aussah! Es hat boch einen eigenen Reiz, die Stätte genau zu kennen, auf ber bas bedeutenbfte Bolf gelebt, sich gebildet, gedacht, gekampft und gebuldet hat.

Und boch wissen wir von der Gestalt der alten Stadt so gut wie gar nichts. Richt einmal über den berühmtesten alten Stadttheil, über Lage und Umfang der Agora, konnte man sich bisher gehörig vereinigen. Es ist im Grunde genommen auch unnütz, diesen Dingen weiter nachzugehen. Hier können nur ausgedehnte Ausgrabungen endgültig entscheiden, und biese sind durch die Gründung des neuen Athen auf lange Beit hin unmöglich geworben.

Die Alten bezeichnen Athen als bie volkreichste Stadt von gang Griechenland. Renophon fagt in den Denkwürdigkeiten

bes Sotrates (III, 5), Athen allein habe so viel freie Burger wie ganz Böstien. Dennoch ist nach Böck's und Leak's aussührlichen Untersuchungen die Einwohnerzahl Athens, die Stlaven mit eingeschlossen, schwerlich jemals über zweimalshunderttausend Seelen hinausgegangen.

Ueber den Umfang der Stadt haben wir nur sehr verworrene Rachrichten. Jedenfalls aber nahm sie, so weit man die Spuren der alten Mauern versolgen kann, einen bedeutenden Raum ein. Thucydides sagt einmal, daß, würde einst die Stadt der Lacedämonier verödet und es blieben nur die Tempel und die Grundmauern der Häuser übrig, so würden bei den Nachkommen sich große Zweisel erheben, ob ihre Nacht dem Rufe entsprochen habe; denn Sparta sei nicht zusammengebaut und habe keine kostbare Tempel und Anlagen, sondern sei nach althellenischer Weise dorfartig eingerichtet. Sollte aber, setzt er hinzu, die Athener das nämliche Schicksal treffen, so würde man aus dem äußeren Ansehen der Stadt schließen, sie sei doppelt so mächtig gewesen, als sie in der That ist.

Prachtvoll oder gar palastreich im Sinne der mickelalterlichen und modernen Städte war das alte Athen ganz gewiß nicht. Allerdings standen auf allen Straßen und Plägen gewaltige Tempel, Heiligthümer, Säulenhalten, Statuen und Altäre; in der Nähe der Stadt waren schattige Haine und Spaziergänge, ja wir hören sogar von grünen Weiden und Platanen, mit denen der Warkt bepflanzt war. Aber wie der Burger nur bem Staate geborte und bas Brivatleben fast gang und gar im Staatsleben aufging, fo verbot auch bie alte Sitte Glang und Behaglichkeit der Privatwohnungen; der funftlerische Ban gehörte nur dem Tempel und den Staatsbauten. Die Baufer waren meift unanfehnlich aus ungebrannten, an ber Luft getrodneten Lehmziegeln gebaut und, wie bie Baufer von Bompeji und Herkulanum, von geringem Umfang; im oberen Stockwerke hingen häufig auf die Straße Erfer und Balfone herüber; und vorspringende Treppen und Gelander und Thuren, die nach außen geöffnet wurden, beengten die Stragen. "Die Baufer bes Themistofles, Aristibes, Miltiades und Cimon," fagt Demofthenes, "feben nicht fconer aus als die eines Rannes vom großen Saufen; aber bes Staates Bebaube und Anstalten find fo groß, daß fie von feinem Spateren übertroffen werden fonnen." Erft in ber Beit bes Berifles erhoben fich prächtigere Brivathäuser, und fpater scheint allerdings ber Bauferlugus immer mehr überhand genommen zu haben. Die Preise ber Baufer, welche in ben alten Schriftstellern vorfommen, geben, nach Bodh's Angabe, von brei Minen (75 Thir.) bis ju 120 Minen (3000 Thir.), je nach ber Größe, Lage und Beschaffenheit; Preise freilich, bie wir erft bann richtig ichagen, wenn wir wiffen, bag gur Beit bes Berifles eine Familie von vier Berfonen bei knappem Saushalt mit 120 Thir. jahrlich auskommen konnte. Das "Leben Griechenlands," bas man früherhin bem Difaarch jufchrieb, enthalt eine Schilberung Athens. Die Stragen Athens, meint es, feien fo frumm und eng, und die Baufer fo flein und unbequem, bag

ein Frember, ber publich in die Stadt versetzt wurde, mit Recht zweiseln mußte, ob er in dem berühmten Athen sei. Aber es setzt hinzu: dieser Zweisel verschwinde, wenn er das Odeion sehe, "das prächtige, große und bewunderungswürdige Theater und den kostbaren, hochragenden, staunenswerthen Parthenon, ter sich gerade über dem Theater erhebt und den Beschauer in großes Entzücken versetzt."

Bas für entfetliche Berwüftungen ergingen boch gerade über Athen! Man kann nicht ohne tieffte Erfchütterung lefen, was Fallmeraper, biefer gründlichfte Kenner bes griechischen Mittelalters, in einer besonderen Abhandlung (Stuttgart 1835) über die Geschichte Athens zusammengestellt hat.

Die römischen Kaiser haben Athen aus Achtung vor seiner großen Bergangenheit immer mit der größten Auszeichnung behandelt. Athen behielt Glanz und Wohlstand, ja es erlebte unter Habrian eine nicht zu verachtende Nachblüthe seiner alten Herrlichkeit. Aber Athen verfank, als die Barbaren des Rordens, benen auch das römische Reich zum Opfer siel, unaushaltsam nach Griechenland vordrangen. Zuerst kamen die Schthen, in der Mitte des britten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Wie ein wilder Wettersturm rauschten sie rasch vorüber. Der Geschichtschreiber Dezippus, oder, wie Andere wollen, ein sonst unbekannter Feldherr Namens Kleodemus, schlug sie zurück. Eine alte, von Fallmeraper mitgetheilte Chronik will wissen, daß damals in Attika die Bäume ver-

brannt, die Säufer der Götter niedergeriffen, und namentlich vom Tempel des olympischen Zeus sechs Säulen umgestürzt wurden. Sodann kommt am Schlusse des vierten Jahrhunderts der Gothenkönig Alarich, der große Zerkörer des griechischen Alterthums. Aber Alarich verfährt ziemlich glimpslich; er rückte schnell gegen den Beloponnes vor. Athen, obgleich nach dem Ausdruck des christlichen Bischoss Synesius der Haut eines verbrannten Opferthieres ähnlich, war am Anfang des fünsten Jahrhunderts nichtsbestoweniger noch immer der Sit und der Mittelpunkt aller damaligen Wissenschaft und Weisheit.

Athens lette Stunde foling in ber Mitte bes fediten Jahrbunderts, unter ber Regierungszeit Justinian's I. Es war bie Beit jener großen Bolferwanderung, in ber die Bolfer zwifchen ber Donau und bem baltifchen Meere wie eine gewitterschwere Bolfe fich über gang Griechenland ergoffen und im gangen byzantinischen Reich, wie ein Beitgenoffe jener grauelhaften Greigniffe fagt, feinen Laubstrich, feinen Berg und feine Felsschlucht unverwüftet liegen. Damale wurde Athen von feinen Bewohnern verlaffen, und Attifa blieb beinah vier Jahrhunderte eine menschenleere Bufte. Die Athener floben, wie einft ihre großen Borfahren gur Beit ber Berfertriege, hinüber auf die Infel Salamis, wo fie fich Baufer und auch Rirchen bauten. Nur Benige waren in der Afropolis und einige Undere in mehreren Thurmen ber Stadt gurudgeblieben. Jeben Augenblick fielen Rauber aus bem Beloponnes ein, griffen bie wenigen Burudgebliebenen an, raubten

was fie fanden, und gogen fich bann wieder in die Gebirge Auf den menschenleeren Stragen wuchsen Baume, und die ganze einft fo herrliche Stadt murbe zulest ein Balb. ein Didicht von Delbäumen, in welches einmal, mahrscheinlich im Jahre 746, die Rauber Feuer anlegten. Diefer Brand verzehrte Alles, Baume, Saufer und Alterthumer. Und guguterlett fam fogar noch ein Erdbrand hingu, ber bie Weinberge am Biraus, die bis babin die Athener von Salamis aus bebaut hatten, und ben großen Olivenwald am Rephiffos und alles Gehölz zwischen bem Symettus und bem Reere vernichtete. Rur die Wellen, fagt flagend die alte Chronif, fonnten ber Buth bes Feuers Grengen fegen. In Diefem Bustande murbe Athen bas byzantinische Sibirien. Ber am Sofe in Constantinopel in Ungnade fiel, wurde auf die athenische Afropolis verbannt.

Erst im ersten Drittel des zehnten Jahrhunderts tauchen wieder Rachrichten von einem neuen Athen auf. Aber die Bevölkerung war nur gering, obgleich sich die Bewohner von ganz Attika in die neue Ansiedelung zusammengedrängt hatten. So war die Lage Athens, als durch die Bertrümmerung des byzantinischen Reiches im Jahre 1204 Attika und Böotien einem burgundischen Baron, Otto von La Roche, als Beute anheimstelen. Drittehalbhundert Jahre blieb es unter der Herrschaft dieser Herzoge von Athen, die bald aus burgundischem, bald aus spanischem, bald aus florentinischem Geschliecht waren. Athen erblühte rasch; als Residenz wurde es

mit schönen Gebäuden geschmucht und bewölkerte sich mit einer großen Anzahl vornehmer französischer Familien aus Burgund, aus der Champagne und der Propence, mit spanischen aus Catalonien und den balearischen Inseln, mit italienischen aus Genua, Florenz, Reapel und Sicilien. Auf dem Lande ershoben sich Mitterburgen; die Feudalherrschaft mit allen ihren guten und bosen Eigenschaften wurde in Attika heimisch.

Im Jahre 1456 fam Athen in den Besit der Turken. Zweimal, im Jahre 1464 und im Jahre 1687, versuchten die Benetianer es zu erobern. Bergebsich. In dieser letzten Belagerung war es, wo eine venetianische Bombe den Barthenon zerschmetterte und Athen wiederum völlig zerstört wurde. Drei Jahre lang blieb es verödet; die Bürger hatten sich auf Morea und die venetianischen Inseln zerstreut. Nach und nach kamen etwa siebzig griechische Haushaltungen und einige Türken in die verlassene Stadt zuruck; zu diesen gesellten sich allmählich neue Ankömmlinge. Und dies ist dieselbe Bevölkerung, die im Wesentlichen unverändert blieb, bis im Jahre 1821 der griechische Befreiungskrieg ausbrach.

Ueberbenken wir biese entsetlichen Bendungen im Schicksal bes athenischen Bodens, mahrlich! ba wundern wir uns nicht länger, daß nur so spärliche Denkmale der alten athenischen Herrlichkeit auf uns gekommen sind, sondern es dunkt uns saft unbegreislich, wie überhaupt noch so viele dem allgemeinen Berderben entrinnen konnten.

Oben auf ber Afropolis konnen wir und aus ben Trummern ber Perifleischen Bauten bie verlorene Schönheit wie aus einem Palimpfeft zwar mubfam, aber boch ziemlich ver-Ranblich herauslefen; hier unten aber in ber Stadt felbft, von deren Bauten und Denkmalen boch fogar noch der alte Reifebeschreiber Baufanias gur Beit ber romifden Raifer fo Staunenswerthes zu berichten mußte, ift faft Alles von ber alten Berrlichkeit fpurlos verfdwunden. Der fcone Thefeustempel und bas doragifde Dentmal bes Lyfitrates, - bas ift Alles, was aus ber alten griechischen Beit übrig ift. Gin kleiner ionischer Tempel, in Form und Anlage bem Riketempel fehr abnlich, gewöhnlich ber Tempel am Bliffus genannt, ftand noch am Ende bes vorigen Jahrhunderts aufrecht. Auch biefer ift jest völlig verhichtet. In ben letten Tagen find Mauertefte aufgegraben worden, die vermuthlich dem Boulcuterion, bem alten Rathhause ber Fünfhundert angehören. Aber biefe Mauern find armlich und unschon, und ftammen unzweifelhaft erft aus einer fpateten Beit. Bahticheinlich murbe bas alte Bouleuterion ein Raub von Sulla's Berwuftungen.

Ungleich mehr Ueberrefte find aus der Zeit der Römer erhalten; besonders aus der Zeit Hadrian's, der in feiner Berehrung des griechischen Alterthums der größte Wohlthäter des späteren Athens ward.

Ich fühle feine Reigung in mir, Dir jest ausführlich ben sogenannten Thurm ber Winde ober bie Stoa und bas Thor bes habrian und das Theater bes herobes Atticus ju schildern. Es find jum Theil gewaltige Werke. Aber angesichts ber hohen Bollendung der Perikleischen Bauten wird man ungerecht gegen sie. Wer mag es mir verargen, wenn ich die kurze Zeit, die mir hier in Athen gegönnt ist, lieber hosmer und Sophokles lefe, als Birgil und Seneca?

Da brüben bicht unter bem öftlichen Abhange ber Afropolis fieht ber riefige Tempel bes olympischen Beus. Es war ber größte Tempel bes Alterthums; bereits Pifistratus batte ibn begonnen, Sabrian aber erft vollendet. Roch find fechzehn gewaltige Gaulen erhalten, eine jede fechzig Suß boch und von einem Umfang, beffen Durchmeffer mehr als feche Bug beträgt; oben find fie gefront mit wunderbar reichen, fein profilirten forinthischen Rapitellen. 3ch fühle es, fanden wir biefe Gaulen einfam fur fich, burch feine anderen großen Einbrude beeintrachtigt, wir murben weither ju ihnen mallfahrten und ihnen aus vollfter Seele unfere gerechte Bewunberung gollen. Sier in Athen aber, burchbrungen von ber einfachen Erhabenheit ber bochften Runftbluthe, erweden biefe Saulen in une nur bas Gefühl ber Leere. Bir feben es, wie vergeblich fie fich abmuben, durch außere Roloffalitat und . Bracht zu erfeten, mas ihnen an innerer Gediegenheit abgebt; und diefes Befühl ber Leere wird nur um fo unabweislicher, je unverfennbarer diefer Bau in tollbreifter Selbstüberschätzung Die Berrlichkeit bes benachbarten Barthenon ju überbieten trachtet.

Das neue Athen liegt burchaus auf bem Grunbe bes alten. Es ift wohl hauptfächlich vom Ronig Ludwig ausgegangen, baß gerade Athen wieder die Sauptftadt bes neuen Ronigreichs Diefe fentimentale Romantit war aber entichieben ein politischer Diggriff. Das alte Athen fiedelte fich bier an, weil alle alteften griechischen Stabte aus Furcht vor ben Ginfällen ber Seerauber fich in einiger Entfernung vom Meere, landeinwärts, auf fteile Anhöhen anfiedelten. Beute fällt biefe Urfache weg. Griechenland ift wesentlich auf die See ange-Die natürliche, b. h. bie burch bie Beitverhaltniffe und durch die billige Rudficht auf Griechenlands Sandel und Weltverfehr geforberte Lage ber neuen Saupfftabt war nur ber Biraus, wie ja fcon Themiftofles ben Athenern anrieth, biefen als ihre eigentliche Stadt zu betrachten. Bielleicht war aber Attifa überhaupt für eine Städtegrundung, die ber natürliche Mittel= und Schwerpunkt eines einheitlichen Konigreichs fein foll, in einer zu entfernten ganbede gelegen. zeugt von der hohen Beisheit Capobiftria's' und ber Benetianer, baß fie zunächst Nauplia, bas icone, mit einem berrlichen Safen verfebene, zu ihrem Regierungefit mabiten. Und bekanntlich ging man einmal fogar mit bem Plan um, bie Sauptstadt auf ben forinthifchen Sfthmus zu legen, auf bie schmalfte Stelle beffelben; fie beberrichte bann beibe Reere.

Richtsbestoweniger ift bas neue Athen bis jest rafc aufgebluht. Es hat einige zwanzigtaufend Cinwohner und nimmt einen stattlichen Flachenraum ein. Zwei Hauptstraßen, bie nich in ibrer Ditte rechtwinklig burchschneiben, burchlaufen bie gange gange und Breite ber Stadt. Un biefe fest fich bann bas übrige wirr burcheinander gefchlungene Stragengeaber. Die eine biefer Sauptstragen, Die Bermesftrage, geht von Beften nach Often; fie ift bie unmittelbare Fortfetung ber vom Biraus tommenden Landstraße, und mundet in den gro-Ben freien Plat, ber eine hubiche Gartenanlage vor ber toniglichen Refibeng bilbet. Sie ware in moderner Beife gang gerablinig, wenn nicht an ber einen Stelle eine fleine malerische altbyzantinische Rirche vorspränge und burch biefen Borfvrung eine leife Biegung ber Strafe veranlagte. Die andere Sauptstraße führt vom Guben zum Rorden. Sie heißt Die Aeolusstraße, weil ihr fublicher Ausgangspunkt ber unter ber Afropolis liegende, aus ber Römerzeit stammende Thurm ber Winde, ber Thurm bes Meolus ift. Diefe Strafe ift uneben, aber burchaus geradlinig; von jedem Bunfte aus fiebt man die Mauern ber Afropolis.

Sier ift bas eigentlich moberne Athen. Es giebt zwar auch hier noch genug schmutzige Gutten, aber bennoch ist die große Rehrzahl ber an diesen beiden Straßen liegenden Säuser zweisftöckig, sogar zuweilen elegant und sauber. Sier giebt es Glassenster und zweistüglige Sausthüren, oft auch Altane, über die bann gewöhnlich ein stumpswinkliger Seitengiebel vorspringt. Dies sind die Straßen der Kassechäuser und Kausläden. Und siehst Du bann unten zu ebener Erde die vielbesuchten Barbierstuben, die auch den heutigen Griechen ganz wie den alten

als öffentliche Unterhaltungsorte bienen, und fiehst Du burch bie geöffneten Thuren und Fenster in die Werkstatten der Hutmacher, Schuster und Schneider, die auch hier halb auf offener Straße arbeiten, so hast Du hier dasselbe heitere und geräuschvolle Straßenleben, das einst in Italien unsere tägliche Freude war. Nur ist hier Alles noch bunter und farbenbligender. Es ist mir unbegreislich, wie die Genre- und Landschaftsmaler nicht häusiger griechische Motive aufsuchen mögen.

Die Saufer ber fremden Gefandten und die öffentlichen Staatsgebaube, die Ministerien, die Bank, die Universität liegen vom städtischen Berkehr entfernter, auf freien, zum Theil noch nicht ganz ausgebauten Plägen, die sich vom nördlichen Ende der Aeolusstraße bis zum königlichen Schlosse hinziehen. Dies ift das fashionable Westend des neuen Athen.

Run aber mußt Du Dich auch einmal in bas innere Stadtgetreibe hineinwagen. Das ift freilich ein wüßter Anäuel von kurzen, krummen und engen Gassen. Es ist schwer, sich hier hindurchzuwinden. Da ist nichts mehr von Sauberkeit, von zweistöckigen häusern mit Fenstern und Altanen; überall sind nur elende hütten und Baracken, durftig zusammengesett aus vier übertünchten, mit einem leichten Ziegeldach überdeckten Mauern; einige Deffnungen mit hölzernen Läden bienen als Thur, Fenster und Schornstein. Straßenpflaster sind natürlich hier ebensowenig vorhanden, als in den beiden

Sauptstraßen; hat es also geregnet ober wirbelt während bes Sommers in Athen, das ohnehin sehr von scharfen Windzügen heimgesucht wird, der Staub recht hoch, so ist für diese armen Troglodyten ein ganz entsetliches Dasein. In diesem Jammer machen die hochtrabenden Straßennamen, die an allen Eden und Enden angeschlagen sind, einen sast burlessen Eindrechten Wo sich etwa die Lage der Straße auf besannte Dertlichseiten des alten Athen zurücksühren läßt, da wandelst Du auf einer Straße des Boulenterion, der Poistile, der Eponymen, der Tripoden, des Areopag; oder, wo dies nicht der Fall ist, auf einer Straße des Peristes, des Phidias, Praxiteles, Aeschylus, Sophoties oder Enripides. Das ist ganz dersette lächerliche Bettelstofz, der auch die Tansnamen der neugeborenen Kinder größtentheils einem Achilles, Peristes oder Epaminondas entsehnt.

Bie ich die Straßenphysiognomieen in europäisch civisifürte und in eingeborne griechische eintheisen möchte, so ist es auch mit der Tracht und dem Behaben der Bewohner. Besonders sieht man dies an den Frauen. Die Männer nämlich, wenn sie nicht gerade Minister oder Prosessoren oder soust Leute sind, die längere Zeit im Aussande lebten oder viel mit Fremden versehrten, tragen ohne Unterschied von Bornehm und Riedrig sast überall noch die sogenannte griechische Rationaltracht, die den eingewanderten Albanesen entsehnt ist; ja sie tragen sie seit der Septemberrevolution von 1843 um so selbstbewußter, da diese Tracht jeht als specifisch national gilt. Bei den Frauen aber

scheibet fich bie Tracht fehr bestimmt. Die Frauen und Rabden ber boberen Stanbe, ober faft mochte ich lieber fagen, bie ber cultivirteren Stadttheile tragen fich burchaus europäisch; nur ein fleiner rother Jeg, um ben fich in uppiger Fulle bie bichten haarflechten winden, gilt mit bewußter Rofetterie als nationales Abzeichen. In ben entlegeneren Strafen und Winteln bagegen berricht noch gang und gar biefelbe albanefifche Frauentracht, die mit mehr ober weniger auffälligen Berichiebenheiten im gangen übrigen Briechenland herricht. Gin langer wollener Rod, vom Sals bis zu ben Fugen wallend; bicht genug, bag bas Fleisch nicht hindurch schimmert; tief unten an ber Sufte mit einem rothen Gurtel zusammengehalten. Ueber biefes legt fich ein furgeres wollenes Oberfleid von bemfelben Schnitte : ebenfalls von weißem Grund, Die Breite bes Rudens mit zwei langen schwarzen Streifen bervorhebend und, wenn es ein Festgewand ift, bei Mabchen mit rothen, bei Frauen mit ichwarzen Stidereien umfaumt. Der Ropf ift in burchaus antifer Drapirung mit einem wei-Ben Tuch umbullt.

Diese Frauentracht steht jedenfalls ber altgriechischen weit näher, als die Tracht der Männer. Roch heute ist dieser Gürtel, der das Gewand festhält, der Stolz der griechischen Frauen ganz wie in der Zeit des Homer, der ihnen gern den Namen der "schön gegürteten" beilegt. Und wie sich noch heute dieser Gürtel nicht sowohl um die Hüfte als vielmehr unten um den Schoof schlingt, so nennt auch Bindar

bie Frauen βαθύζωνοι, b. h. die tiefgegürteten. Als ich diefen tiefliegenden Gürtel erblickte, da wurde es mir beutlich, auf welche Weise die altgriechische Redensart vom Lösen des Gürtels entstanden sei. Es ist reizend, an Ort und Stelle zu erfennen, wie viele Bezeichnungen, die die spätere Sprache zu blos bildlicher Bedeutung abstumpste, ursprünglich rein wörtlich aus sinnlich plastischer Anschauung hervorgingen. Und Beobachtungen dieser Art, die im Reuen das Alte entdeden, stoßen uns hier saft auf jedem Tritt und Schritt auf.

## Jahresfeier ber griechischen Freiheitstriege.

Atben, 6. April 1852.

Beute war großer Feiertag, Maria Berfundigung; benn Du erinnerft Dich, bag ber griechische Ralenber binter bem unfrigen um zwölf Tage zurud ift. Es war zugleich bas Jahresfest ber erften Erhebung Briechenlands; im Jahre 1821 brach an diesem Tage in Patras und ben umliegenden Ortschaften zuerft ber offene Aufstand gegen die Turfen aus. Rach ben Erfundigungen, Die wir über bie Festlichkeiten eingezogen hatten, ftellten wir une baber gegen gebn Uhr bor ben Gingang ber auf ter Acolusftrage gelegenen Sauptfirche, einer leichtgebauten Bafilifa, ber beiligen Irene geweiht. Die höchsten Militar = und Staatsbeamten Briechenlants, theils in frankischer Amtsuniform, theils in der farbenbligenden Rationaltracht ftanden bereits vor der Thur, den Ronig festlich zu empfangen; ebenfo bie Befandten ber fremben Machte. Die gange Strafe entlang mar bas Militar aufgestellt, burchaus in bairifcher Beife uniformirt, Infanterie und Cavallerie.

Bald fprengte bie fonigliche Leibgarbe beran. folgte, von feche febr ichonen Bferben gezogen, ber tonigliche Bagen. Ronig und Ronigin betreten bie Rirche; binterbrein bie Minifter und Gefandten ; bann bie brangenbe Menge. Bir Es begann ber Gottesbienft. schlossen uns an. Altar bie hochken Burbentrager ber griechischen Geiftlichkeit; bobe, ehrwurdige Mannergestalten mit eblen, burchaus an bas altariechische Brofil erinnernden Gefichtern, mit vollen, bereits vom Alter gebleichten Barten, in langwallenden, rothen, reich mit Gold gestickten Talaren. Rechts vom Altar war ein Thron aufgerichtet, ausgeschlagen mit rothem Sammet, ber reich mit goldenen Quaften und Stidereien umfaumt war; dem Thron gegenüber Generale, Minister und Gefandte. Es murbe eine lange Liturgie gefungen, fo eintonig und nafelnb, bag fie vollig unerträglich mare, wenn ber Reifende fich nicht fcon unterwegs allmählich an bas Ohrzerreißenbe biefer griechischen Rufik gewöhnt batte. Ich hatte also volle Rufe, die "Majeftaten " in's Muge ju faffen. 3ch ftand gang in ihrer Rabe. Der Ronig war in griechischer Tracht. Er tragt fie feit bet Septemberrevolution immer. Die gange Rleibung war burdaus in ben griechischen Lanbesfarben, weiß und blan; blaue Ruftanelle mit weißer filberner Scharpe; blaues Camifol, aber über und über bedect von ftrahlender Silberftiderei; ebenfo filbergestiate Gamafchen und Schube; trummer Gabel in golbener Scheibe; bas Saupt entblößt. Er hat ichwarzes Baar und fdwarzen Schnurrbart und eine freundliche, einnehmenbe Gefichtsbildung. Dabei fab er fed und munter in die Belt;

wer es nicht wüßte, daß er ein Deutscher sei, der könnte ihn leicht für einen geborenen Griechen halten. An feiner Seite stand die Königin, sehr reich gekleidet. Auf dem Saupte saß ber rothe, sast ganz mit Gold überbeckte Feß, und auch Mieder und Kleid blitzten von feinen Goldstickereien, durch die der schwere rothe Sammetgrund mit seinen blauen Arabeskenblumen nur verstohlen durchschimmerte. Die Feier währte etwa eine halbe Stunde. Sie endete mit einem Hoch auf ben König.

Das Ganze machte den Eindruck einer leeren Ceremonie. Rein lauter Jubel, keine volle Begeisterung. Das Bolk als Bolk nahm wenig oder gar keinen Antheil an dem Feste. Es fühlt, daß die politische Selbstständigkeit ihm den Segen nicht gebracht hat, den es einst von ihr erwartete.

Die Stimmung ist überhaupt in Griechensand jest eine fehr gereizte. Es liegt offenbar eine politische Krise in der Luft. Das fühlt ein Jeder. Daher eine allgemeine Unsichersheit; Riemand traut dem kommenden Tage.

Bor einigen Bochen fiel hier eine Geschichte vor, die viel Aufsehen erregte und die wesentlich bazu beigetragen hat, das Mißtrauen nur immer tiefere Wurzel schlagen zu lassen. Es wurden anonyme Briefe an den König eingesendet, in denen ein vollftändiger Revolutionsplan zur Aufhebung der Berfasung aufgestellt war. Dieser Plan war mit der genauesten

Renntniß der hiefigen Truppentheile und der militarisch wichtigsten Positionen ausgearbeitet. Der König, der zur stillschweigenden Gutheißung dieses beabsichtigten Unternehmens aufgesordert war, übergab diese Briefe den Behörden. Als der Urheber wurde ein früherer Artilleriecadet, Namens Bulgari, erkannt. Der Schuldige wurde in Syra ergriffen, als er eben im Begriff war, aus Griechenland zu entsliehen. Er sitt jett hier im Gesängniß; die Untersuchung ist im vollen Gange.

Seitbem ift ber Glaube an das Borhandensein einer weitverzweigten Berschwörung das Schreckensgespenft, das auf Aller Gemuther lastet. Bald spricht man nur von Aufhebung der Berfassung, bald sogar von beabsichtigten Attentaten auf das Leben des übrigens hier im ganzen Lande beliebten Königs.

Die Revolution von 1843 war durchaus nicht aus dem Drange nach einer Constitution hervorgegangen. Sie war nur ein nationaler Rückschlag gegen das aufgedrängte Baiernsthum. Die Constitution fand sich erst nachträglich, so zu sagen über Racht, wie die Franzosen durch die Februarrevolution über Racht wider Bissen und Willen zu einer Republik kamen. Die Griechen sind baher der unendlichen Mehrzahl nach ihrer Constitution herzlich überdrüssig. Und zwar um so mehr, da Griechensand bei einer Bevölkerung von höchstens 900,000 Cinwohnern über hundert Deputirte hat und der Diätensat für diese Deputirten ganz unverhältnismäßig hoch gesetzt ift.

Neber die Aufhebung ber Constitution wurde man sich also nicht grämen. Man fürchtet aber die Revolution, die biefer Aufhebung vorangehen mußte. Denn bei griechischen Krisen haben auch immer nicht-griechische Clemente ihre Sände im Spiele. Jede gewaltsame Störung des Staatslebens ist baber in Griechenland von unberechenbarer Tragweite, zumal da die Thronfolge noch nicht legitim geordnet ift, und Griechenland also ganz und gar wieder allen jenen gräuelhaften Wirrnissen anheimfallen wurde, aus benen es sich eben erst muhfam herausgerungen hat.

Bahrlich, Griechenland ift bemitleibenswerth! Griechenland ift und bleibt ein Spielball ber diplomatischen Intrigmen, bis es nach der einen ober der anderen Seite hin seine Selbstständigkeit, die eben erft so theuer erkampfte, verloren hat. Ich sagte Dir schon früher: Griechenland kann sich nicht aus sich selbst erholen; Griechenland ift zu arm bazu.

Jebermann kennt die Staatsschuld Griechenlands, Jedermann weiß, daß sich diese nicht vermindert, sondern von Jahr zu Jahr steigert. Und wie soll sich dies jemals ändern? Rach dem amtlichen Budget von diesem Jahre liegt der Handel Griechenlands so arg darnieder, daß, nach der milbesten Berechnung, die Einfuhr um sieben Millionen Drachmen die Aussuhr übersteigt. Und diese entsehliche Thatsache verschlimmert sich mit jedem Jahre. Der hauptsächlichste Handelsqueig Griechenlands sind die Korinthen; sie bilden, nach dem amtlichen

Berichte, die Galfte der Aussuhrartikel überhaupt. Und diese Korinthencultur droht ganz zu verfallen; die armen Bauern, die auf den Korinthenbau angewiesen sind, sind durch die ungeheuren Auflagen, die auf ihnen lasten, so tief verschuldet, daß ihnen nicht mehr die nothigen Betriebsgelder zu Gebote stehen. Rur der Wucher sindet hier seine Rechnung. Der amtliche Bericht giebt als den niedrigsten Zinssuß, für den diese Leute Geld erhalten, 15 bis 20 Procent an

Ebenso ist es mit den übrigen Zweigen des Aderbaues. Der amtliche Bericht fagt wörtlich: "Der größte Theil der Einwohner ist genothigt, den Ertrag der jährlichen Ernten schon im Boraus zu verkaufen oder zu verpfänden, um Betriebscapital zu erhalten, das ihnen nur zu den höchsten Zinsen vorgeschossen wird."

Manufacturen und Fabriken befigt Griechenland nicht; auch die alltäglichsten und nothwendigften Lebensbedürfnisse werden aus dem Ausland eingeführt. Wie ist es also möglich, daß Griechenland jemals zu einer sicheren materiellen Grundslage komme?

Griechenland, wie es jest ift, ift eine erfünstelte Schöpfung. Bielleicht daß es fich noch eine Zeitlang erhält, weil Rufland und England fich hier in eigenfüchtigem Bettftreite die Spite bieten. Aber es ift auch nur diese gegenseitige Ueberwachung jener beiben Rachte, die dem Lande einstweilen noch seine

als öffentliche Unterhaltungsorte bienen, und fiehst Du durch bie geöffneten Thuren und Fenster in die Werkstätten ber Hutmacher, Schuster und Schneider, die auch hier halb auf offener Straße arbeiten, so hast Du hier basselbe heitere und geräuschvolle Straßenleben, das einst in Italien unsere tägeliche Freude war. Rur ist hier Alles noch bunter und farbenbligender. Es ist mir unbegreislich, wie die Genre- und Landschaftsmaler nicht häusiger griechische Motive aufsuchen mögen.

Die Saufer ber fremden Gefandten und die öffentlichen Staatsgebaube, die Ministerien, die Bank, die Universität liegen vom städtischen Berkehr entfernter, auf freien, zum Theil noch nicht ganz ausgebauten Plägen, die sich vom nördlichen Ende der Aeolusstraße bis zum königlichen Schlosse hinziehen. Dies ist das fashionable Bestend des neuen Athen.

Run aber mußt Du Dich auch einmal in bas innere Stadtgetreibe hineinwagen. Das ist freilich ein wüßer Anäuel von kurzen, krummen und engen Gassen. Es ist schwer, sich hier hindurchzuwinden. Da ist nichts mehr von Sauberkeit, von zweistöckigen häusern mit Fenstern und Altanen; überall sind nur elende hütten und Baracken, dürftig zusammengesetzt aus vier übertünchten, mit einem leichten Ziegeldach überbeckten Mauern; einige Deffnungen mit hölzernen Läden bienen als Thur, Fenster und Schornstein. Straßenpflaster sind natürlich hier ebensowenig vorhanden, als in den beiden

Hauptstraßen; hat es also geregnet ober wirbelt während bes Sommers in Athen, das ohnehin sehr von scharfen Windzügen heimgesucht wird, der Staub recht hoch, so ist für diese armen Troglodyten ein ganz entsesliches Dasein. In diesem Jammer machen die hochtrabenden Straßennamen, die an allen Eden und Enden angeschlagen sind, einen sast burlessen Eindreiten des alten Athen zurücksühren läßt, da wandelst Du auf einer Straße des Bouleuterion, der Poikile, der Eponymen, der Tripoden, des Areopag; oder, wo dies nicht der Fall ist, auf einer Straße des Perikles, des Phidias, Praziteles, Aeschylus, Sophokles oder Euripides. Das ist ganz derselbe lächerliche Bettelstofz, der auch die Taufnamen der neugeborenen Kinder größtentheils einem Achilles, Perikles oder Epaminondas entlehnt.

Bie ich die Straßenphysiognomieen in europäisch civisifürte und in eingeborne griechische eintheilen möchte, so ist es auch mit der Tracht und dem Behaben der Bewohner. Besonders sieht man dies an den Frauen. Die Männer nämlich, wenn sie nicht gerade Minister oder Prosessoren oder sonst Leute sind, die längere Zeit im Aussande lebten oder viel mit Fremden verkehrten, tragen ohne Unterschied von Bornehm und Niedrig sast überall noch die sogenannte griechische Rationaltracht, die den eingewanderten Albanesen entsehnt ist; ja sie tragen sie seit der Septemberrevolution von 1843 um so selbstbewußter, da diese Tracht jest als specifisch national gilt. Bei den Frauen aber

icheibet fich bie Tracht febr bestimmt. Die Frauen und Madden ber höheren Stande, ober faft mochte ich lieber fagen, bie ber cultivirteren Stadttheile tragen fich burchaus europäisch; nur ein fleiner rother Teg, um ben fich in uppiger Rulle bie bichten Saarflechten winden, gilt mit bewußter Rofetterie als nationales Abzeichen. In ben entlegeneren Stragen und Winfeln bagegen herricht noch gang und gar biefelbe albanefische Frauentracht, die mit mehr ober weniger auffälligen Berichiebenheiten im gangen übrigen Griechenland herricht. Gin langer wollener Rod, vom Sals bis zu ben Fugen mallend; bicht genug, daß das Fleisch nicht hindurch ichimmert; tief unten an ber Bufte mit einem rothen Gurtel gufammengehalten. Ueber biefes legt fich ein furgeres wollenes Oberfleid von demfelben Schnitte; ebenfalls von weißem Grund, bie Breite bes Rudens mit zwei langen ichwarzen Streifen hervorhebend und, wenn es ein Festgewand ift, bei Madchen mit rothen, bei Frauen mit fcwargen Stidereien umfaumt. Der Ropf ift in burchaus antifer Drapirung mit einem wei-Ben Tuch umbullt.

Diese Frauentracht steht jedenfalls ber altgriechischen weit naher, als die Tracht der Männer. Roch heute ist dieser Gürtel, der das Gewand festhält, der Stolz der griechischen Frauen ganz wie in der Zeit des Homer, der ihnen gern den Namen der "schön gegürteten" beilegt. Und wie sich noch heute dieser Gürtel nicht sowohl um die Hüfte als vielsmehr unten um den Schoof schlingt, so nennt auch Pindar

bie Frauen βαθύζωνοι, b. h. die tiefgegürteten. Als ich diefen tiefliegenden Gürtel erblickte, da wurde es mir deutlich, auf welche Weise die altgriechische Redensart vom Lösen des Gürtels entstanden sei. Es ist reizend, an Ort und Stelle zu erfennen; wie viele Bezeichnungen, die die spätere Sprache zu blos bildlicher Bedeutung abstumpfte, ursprünglich rein wörtlich aus sinnlich plastischer Anschauung hervorgingen. Und Beobachtungen dieser Art, die im Reuen das Alte entdecken, stoßen uns hier saft auf jedem Tritt und Schritt auf.

## Jahresfeier ber griechischen Freiheitstriege.

Athen, 6. April 1852.

Beute war großer Feiertag, Maria Berfundigung; benn Du erinnerst Dich, bag ber griechische Ralenber hinter bem unfrigen um zwölf Tage gurud ift. Es war zugleich bas Jahresfest der ersten Erhebung Briechenlands; im Jahre 1821 brach an diesem Tage in Patras und ben umliegenden Ortschaften zuerst ber offene Aufstand gegen die Turfen aus. Rach ben Erfundigungen, die wir über die Festlichfeiten eingezogen hatten, ftellten wir uns baber gegen gehn Uhr vor ben Eingang ber auf ber Acolusftrage gelegenen Sauptfirche, einer leichtgebauten Bafilita, ber beiligen Frene geweiht. Die hochften Militar - und Staatsbeamten Griechenlands, theils in frankischer Amtsuniform, theils in ber farbenbligenden Nationaltracht ftanben bereits vor ber Thur, ben Ronig festlich zu empfangen; ebenfo die Gefandten ber fremben Machte. Die gange Strafe entlang mar bas Militar aufgestellt, burchaus in bairifcher Weise uniformirt, Infanterie und Cavallerie.

Bald forenate die konigliche Leibaarde beran. folgte, von feche febr fconen Bferben gezogen, ber tonigliche Bagen. Ronig und Ronigin betreten bie Rirche; hinterbrein bie Minifter und Gefanbten ; bann die brangenbe Menge. Bir fchloffen uns an. Es begann ber Gottesbienft. Altar Die hochften Burbentrager ber griechischen Beiftlichfeit; bobe, ehrwurdige Mannergestalten mit eblen, burchaus an bas altgriechifche Brofil erinnernden Gefichtern, mit vollen, bereits vom Alter gebleichten Barten, in langwallenden, rothen, reich mit Gold gestickten Talaren. Rechts vom Altar war ein Thron aufgerichtet, ausgeschlagen mit rothem Sammet, ber reich mit goldenen Quaften und Stidereien umfaumt war; bem Thron gegenüber Benerale, Minister und Befandte. Es murbe eine lange Liturgie gefungen, fo eintonig und nafelnd, daß fie vollig unerträglich ware, wenn ber Reisende fich nicht ichon unterwegs allmählich an bas Ohrzerreißende biefer griechischen Rufik gewöhnt hatte. Ich hatte also volle Rufie, bie "Majeftaten " in's Muge ju faffen. 3ch ftand gang in ihrer Rabe. Der Ronig war in griechischer Tracht. Er tragt fie feit bet Septemberrevolution immer. Die gange Rleibung war burchaus in ben griechifden Landesfarben, weiß und blau; blaue Fuftanelle mit weißer filberner Scharpe; blaues Camifol, aber über und über bedect von ftrahlender Gilberftiderei; ebenfo filbergeftidte Gamafchen und Schuhe; frummer Gabel in golbener Schelbe; bas Saupt entblogt. Er bat ichwarzes Saar und ichwarzen Schnurrbart und eine freundliche, einnehmenbe Gefichtsbildung. Dabei fab er fed und munter in Die Welt;

wer es nicht mußte, daß er ein Deutscher sei, der könnte ihn leicht für einen geborenen Griechen halten. Au seiner Seite stand die Königin, sehr reich gekleidet. Auf dem Haupte saß ber rothe, sast ganz mit Gold überdeckte Feß, und auch Mieder und Kleid bligten von feinen Goldstidereien, durch die der schwere rothe Sammetgrund mit seinen blauen Arabeskenblumen nur verstohlen durchschimmerte. Die Feier währte etwa eine halbe Stunde. Sie endete mit einem Hoch auf ben König.

Das Ganze machte den Eindruck einer leeren Ceremonie. Kein lauter Jubel, keine volle Begeisterung. Das Bolk als Bolk nahm wenig oder gar keinen Antheil an dem Feste. Es fühlt, daß die politische Selbstftändigkeit ihm den Segen nicht gebracht hat, den es einst von ihr erwartete.

Die Stimmung ist überhaupt in Griechensand jest eine fehr gereizte. Es liegt offenbar eine politische Krise in ber Luft. Das fühlt ein Jeder. Daher eine allgemeine Unfichersheit; Riemand traut dem kommenden Tage.

Vor einigen Bochen fiel hier eine Geschichte vor, die viel Aufsehen erregte und die wesentlich dazu beigetragen hat, das Mißtrauen nur immer tiefere Burzel schlagen zu lassen. Es wurden anonyme Briefe an den König eingesendet, in denen ein vollständiger Revolutionsplan zur Aushebung der Berfassung aufgestellt war. Dieser Plan war mit der genauesten

Renntniß ber hiefigen Truppentheile und ber militarisch wichtigsten Positionen ausgearbeitet. Der König, ber zur stillschweigenden Gutheißung dieses beabsichtigten Unternehmens aufgesordert war, übergab diese Briefe den Behörden. Als ber Urheber wurde ein früherer Artilleriecadet, Ramens Bulgari, erkannt. Der Schuldige wurde in Syra ergriffen, als er eben im Begriff war, aus Griechensand zu entstiehen. Er sitt jest hier im Gesängniß; die Untersuchung ist im vollen Gange.

Seitdem ift ber Glaube an das Borhandensein einer weitverzweigten Berschwörung das Schreckensgespenft, das auf Aller Gemuther lastet. Bald spricht man nur von Aufhebung der Berfassung, bald sogar von beabsichtigten Attentaten auf das Leben des übrigens hier im ganzen Lande beliebten Königs.

Die Revolution von 1843 war durchaus nicht aus dem Drange nach einer Constitution hervorgegangen. Sie war nur ein nationaler Ruckschlag gegen das aufgedrängte Baiernsthum. Die Constitution fand sich erst nachträglich, so zu sagen über Nacht, wie die Franzosen durch die Februarrevolution über Nacht wider Wissen und Willen zu einer Republik kamen. Die Griechen sind baher der unendlichen Mehrzahl nach ihrer Constitution herzlich überdrüssig. Und zwar um so mehr, da Griechensand bei einer Bevölkerung von höchstens 900,000 Einwohnern über hundert Deputirte hat und der Diätensat für diese Deputirten ganz unverhältnismäßig hoch gesetzt ift.

Ueber die Aufhebung ber Constitution wurde man sich also nicht grämen. Man fürchtet aber die Revolution, die biefer Aufhebung vorangehen mußte. Denn bei griechischen Krisen haben auch immer nicht-griechische Elemente ihre Sände im Spiele. Jede gewaltsame Störung des Staatslebens ist daher in Griechenland von unberechenbarer Tragweite, zumal da die Thronfolge noch nicht legitim geordnet ist, und Griechenland also ganz und gar wieder allen jenen gräuelhaften Wirrnissen anheimfallen wurde, aus denen es sich eben erst muhfam herausgerungen hat.

Wahrlich, Griechenland ift bemitleibenswerth! Griechenland ift und bleibt ein Spielball ber diplomatischen Intriguen, bis es nach ber einen oder ber anderen Seite hin seine Selbstständigkeit, die eben erst so theuer erkämpste, verloren hat. Ich sagte Dir schon früher: Griechenland kann sich nicht aus sich selbst erholen; Griechenland ist zu arm bazu.

Jebermann kennt die Staatsschuld Griechenlands, Jebermann weiß, daß sich diese nicht vermindert, sondern von Jahr zu Jahr steigert. Und wie soll sich dies jemals ändern? Rach dem amtlichen Budget von diesem Jahre liegt der Handel Griechenlands so arg darnieder, daß, nach der milbesten Berechnung, die Einfuhr um sieben Millidnen Orachmen die Ausstuhr übersteigt. Und diese entsetzliche Thatsache verschlimmert sich mit jedem Jahre. Der hanptsächlichste Sandelsqueig Griechenlands sind die Korinthen; sie bilden, nach dem amtlichen

Berichte, die Salfte ber Aussuhrartikel überhaupt. Und biefe Korinthencultur droht ganz zu verfallen; die armen Bauern, die auf ben Korinthenbau angewiesen sind, sind durch die ungeheuren Auflagen, die auf ihnen lasten, so tief verschuldet, daß ihnen nicht mehr die nöthigen Betriebsgelber zu Gebote stehen. Rur der Wucher sindet hier seine Rechnung. Der amtliche Bericht giebt als den niedrigsten Zinssuß, für den diese Leute Geld erhalten, 15 bis 20 Procent an

Ebenfo ift es mit ben übrigen Zweigen bes Ackerbaues. Der amtliche Bericht fagt wörtlich: "Der größte Theil ber Einwohner ist genothigt, ben Ertrag ber jährlichen Ernten schon im Boraus zu verkaufen oder zu verpfänden, um Beztriebscapital zu erhalten, das ihnen nur zu den höchsten Zinsen vorgeschoffen wird."

Manufacturen und Fabriken befigt Griechenland nicht; auch die alltäglichsten und nothwendigsten Lebensbedürfnisse werden aus dem Ausland eingeführt. Wie ist es also möglich, daß Griechenland jemals zu einer sicheren materiellen Grundslage komme?

Griechenland, wie es jest ift, ift eine erkunftelte Schöpfung. Bielleicht baß es fich noch eine Zeitlang erhält, weil Außland und England fich hier in eigenfüchtigem Wettstreite die Spise bieten. Aber es ist auch nur diese gegenseitige Ueberwachung jener beiben Rachte, die dem Lande einstweilen noch seine

Selbstftanbigkeit sichert. Die Griechen wissen bies. Daher ihre Angst und Unruhe bei dem leifesten Luftzuge, der sich in der politischen Welt erhebt. Die vorwiegende Stimmung ift in ihrem tiefsten Grunde nichts als die trostloseste Berzweislung an der Zukunft.

Betrachtungen biefer Art brangen fich hier bem Beobachter Tag für Tag auf. Aber heute regten fie fich besonders lebhaft in mir, weil mich biese Kalte und Theilnahmlofigkeit gegen die herrschenden Buftande wahrhaft erschreckte.

Es machte daher einen eigenthumlichen Einbrud auf mich, als mich gerade heute mein Weg bei dem Universitätsgebäude vorbeiführte, das durch die Unterstützung reicher griechischer Kausseute, die im Aussande leben, gegründet, und von einem alten Philhellenen, dem danischen Architekt Sansen, wie es die Umstände geboten, in bescheibenen Berhältniffen, aber in rein griechischem Style ausgeführt wurde.

Die Gebilbeten unter ben Griechen hangen mit einer wahrhaft ruhrenden Liebe an diefer neuen Schöpfung ber athenischen Universität. Sie ist durchaus nach deutschem Borbild eingerichtet. Die Brofessoren sind größtentheils Griechen, die auf deutschen und französischen Universitäten studirt haben; seit der Revolution von 1843 sind der Chemiter Landerer und der Botaniker Fraas die einzigen Fremden an der Universität; sie lehren aber natürlich ebenfalls neugriechisch. Die

Lehrer, mit Ausnahme ber Privatdocenten, werden vom Staate befoldet; sie haben nach unserem Gelde durchschnittlich etwa 700 Thaler Gehalt, aber kein Konorar für die Borlefungen. Der Zudrang zum Studiren ist sehr groß. Die Universität zählt über vierhundert Studenten. Dies ware bei der geringen Bevölkerung Griechenlands kaum zu begreisen, kame nicht ein großer Theil der Studirenden aus Thessalien und Epirus und Aleinasien, also aus dem türkischen Griechenlund, ja sogar — so groß ist der Zug der Nationalität — von den ionischen Inseln, obgleich Corfu ebenfalls eine griechische Universität hat. Die athenischen Prosessoren psiegen mit Stolz darauf hinzuweisen, wie die Universität in diesem Sinne recht eigentlich der ideelle Mittelpunkt des unter vieler Herren Länder zerstreuten Griechenthums ist, und als solcher vielleicht die Pflanzschule der künftigen politischen Cinheit.

Bohl in der ganzen Welt hat kein Universitätsgebäude eine bedeutendere Lage. Wenn der Student aus seinem Görsfaal heraustritt und in der offenen Säulenhalle, die den Einsgang bildet, auf= und abwandelt, da hat er den farbenstrahlenden Symettus vor sich, dessen Bienen sprüchwörtlich mit dem Ruhme der attischen Weisheit und Kunst verwebt sind. Und die alte ehrwürdige Afropolis mit den ragenden Säulen des Parthenon mahnt ihn an die alte Gerrlichkeit seines Baterlandes. Welches Jünglings Gerz fühlte sich nicht gehoben durch so ernste Mahnung?

Und bennoch! biefe Schwingen find nur bie Schwingen bes Starus; fie konnen nicht bas Unmögliche leiften. liche Bilbung und eine eigene Runft und Literatur, Die bie naturnothwendige Bluthe Diefer Bildung ift, fann nur bort fein, wo materieller Boblstand ift und ein burch alle Schichten gleichmäßig hindurchgebender Bolfeunterricht. Bas aber will bier ber Bolfsunterricht bebeuten, wenn es an ben meiften Orten noch immer an ben nothigsten Elementarschulen fehlt und faum noch bie burftigften Anfange zu biefen vorhanden find? Wie überhaupt bie Regentschaft und auch noch bie jetige Regierung ben Sehler begangen bat, bag fie ftatt von Unten nach Dben, lieber von Dben nach Unten baute, und auf bie berricbenbe Barbarei gewaltsam fogleich bie bochften Spigen, ja fogar die Auswuchse ber europaifchen Sitte und Bilbung pfropfte, und alfo ftatt Gemeindebeamten lieber Sofmarfcalle creirte, fo hat die Regierung zwar vier Gymnafien in Athen, Spra, Batras und Rauplia geschaffen, aber bie Boltsschulen find noch genau in bemfelben Buftande, in bem fie ber Brafibent Capobistria hinterlaffen hat, ja ber bofe Leumund fpricht nicht von einer Berbefferung berfelben, fondern nur von einer Berfchlimmerung. Wie will man ernten ohne gu faen? Wie foll bas Bebaube feststehen, wenn ihm ber Grund mangelt?

Deshalb ift es ein zwar fehr wohlgemeintes, aber völlig fruchtlofes Bemuhen, wenn feit bem ruhmreichen Ausgange ber Freiheitskriege einige ebelgefinnte Griechen ben verfrühten Bersuch gemacht haben, eine eigene neugriechische Literatur zu begründen. Diese Bersuche haben das Berdienst, die Sprache zu reinigen und sie der altgriechischen immer näher zu bringen; aber so lange die griechische Bildung nicht fester in sich selbst wurzelt, werden sie immer nur sehr unselbstständige Rachahmungen fremder Muster bleiben. Und ich fürchte sehr, daß ein häßlicher Mehlthau die Blüthe schon im Keime ertödtet. Bon all' den niederschlagenden Gindrücken, die die jetzigen Zustände Griechenlands bieten, war mir der niederschlagendsse, daß ich in den hiesigen Buchhandlungen sast ausschließlich nur die alleresendesten Machwerke der neuesten französsischen Romansabrikanten fand. Ist es doch beinah wie mit den armen Bölkerschaften der Südseeinseln! Diese haben von der europäischen Bildung Richts gewonnen, als das Gift des Branntweins.

Bon der Universität ging ich nach der Residenz hinüber. Sie ist groß und massenhaft. Die Marmor = und Farben= pracht der inneren Raume ist fast verschwenderisch; das Aeußere aber ist nüchtern, kasernenartig.

Der Zufall wollte es, daß der König und bie Königin eben ausritten. Die Königin voran, modern gekleidet in englischem Reitkleid; ftolz und fühn zu Pferbe figend; zur Seite ein Kammerherr in griechischer Nationaltracht. hinterstein mit zahlreichem Gefolge ber König; in griechischer beitner, Griech. Reiselsigen.

Tracht, wenn auch einfacher als heute fruh. Es gefiel mir, daß auf der Straße ein Mann aus dem Bolfe ihm ohne alle Umftande einen Bittbrief überreichte und der König diesen Brief fogleich aufnahm.

## Der Charfreitag und die Eleusinien.

Athen, 10. April 1852.

Es geht jest hier fehr lebhaft zu. Es ift die Ofterwoche, und Oftern ift in der griechischen Kirche bas hauptfächlichfte Feft.

Athen bietet in diesen Tagen einen wunderlichen Anblick. Die Fasten werden von den Griechen sehr streng gehalten; dafür entschädigen sie sich nun am Ostermorgen durch die aussetassenste Lustigkeit. Das Osterlamm spielt dabei die bedeutendste Rolle. Ich hore als zuverlässig erzählen, daß zu Ostern allein in Athen zwischen zwölf = bis fünfzehntausend, in ganz Griechenland mehr als zweimalhunderttausend Lämmer und Schafe geschlachtet und gegessen werden. Schon diese ganze Woche über treiben die Landleute aus allen Gegenden Attifa's ihre Heerben in die Stadt. Die Stadt der Göttin der Beissheit ist jest voll von lauter blösenden Osterlämmern.

Wenn der Grieche sein Lamm nach Sause trägt, so schlingt er den Leib besselben um seinen Raden, die Fuße vorn auf ber Bruft mit den Ganden haltend. Das kommt wohl auch bei uns vor. Bier aber mar mir biefe Beobachtung befonders anziehend. Genau in biefer Weife ftellten bie Alten ben Bermes bar, infofern fie ibn als ben Befchuger und Dehrer ber Heerden verehrten. So stand die Statue des Hermes zu Olympia, zu Dechalia, zu Tanagra. Rleine Marmorftatuen biefer Art find auch noch bis auf uns gefommen; eine von ihnen befindet fich jest in ber Bembroce'schen Sammlung in Wiltonhouse, beren Du Dich mohl noch aus bem mytholo= gifchen Theile von D. Muller's und Defterley's Bilberheften erinnerst; eine andere, von geringer Arbeit, ift bier in ber Stoa bes Babrian. Um häufigsten aber fehrt diese Darftellung in den Werken der ältesten driftlichen Runft wieder. ift jedoch aus bem widdertragenden hermes ein widdertragender Chriftus geworden, wie fich ja Chriftus felbft mehrfach den guten Sirten nennt und im Evangelium Lufas 15, 5. es ausbrudlich ausspricht, daß, wenn ber Birt ein verlornes Schaf finde, er es mit Freuden auf feine Achseln lege.

Diese Osterwoche ist zugleich eine Art Jahrmarkt. Die Leute wissen ihre Waaren ganz allerliebst herauszuputen. Der Haupthandelsartikel sind Lichter; kein Grieche geht jett in die Kirche, ohne in der Hand ein Licht oder eine Kerze zu tragen. Diese Lichter sind meist buntfarbig gemalt, und es ist lustig anzuschauen, wie hübsch sie je nach den verschiedenen Farben in den Berkaussbuden ausgelegt sind, bald gleich zu gleich, bald in wirksamen Farbencontrasten.

Aber dies Bolf ftedt doch noch über und über in ber altheidnischen Sinnesweise!

Jene Lichterbuden, und größtentheils auch alle anderen Raufladen, find in biefer Boche mit allen möglichen Bilbern gefdmudt, die ber Befiter nur irgend auftreiben fonnte. Da fieht man Bilber aus ber Gefchichte ber Beiligen, Schlachten ber griechischen Freiheitskriege, Portrats von Rapoleon und Friedrich dem Großen, nicht felten fogar neuefte frangofifche Robebilder ziemlich zweideutigen Inhalts, coloriet und lithographirt, Alles bunt burch einander, wie es eben ber Bufall anbeimgiebt. Um diefe Bilber berum bangen Lampen und Lichter, meift verziert mit Flittergold und bunten Papierftreifen, oft auch recht fünftlich zu ftattlichen Kronleuchtern jufammengeflochten. Mitten inne aber unter all' diefem Rram fteht ein großes Christus- oder Marienbild. Und die Absicht ift offenbar: Chriftus und die Panagia, die in acht heibnifcher Beife als in ihren Bilbern finnlich anwesend betrachtet werben, follen fich an jenem Bilbertanb ergogen; man ftellt die Lichter bin, bamit fie ibn besto beffer feben. Wie roh und boch wie findlich naiv, und wie noch burchaus an ben alteften Bilderdienft anklingend!

Befonders deutlich aber offenbarten fich mir diefe altheidnischen Nachwirkungen gestern in der Charfreitagsfeier. Benigstens am Abend; denn ben Tag über war diese Feier allerdings ziemlich einförmig.

Fruh und Rachmittag Gottesbienft. Die gange Rirche ftrablte von Lichtern, benn es ift Riemand in ihr, ber nicht andachtig in ber Sand eine Rerze balt. In ber Mitte ber Rirche lag auf bobem Thronhimmel ber Leichnam Chrifti, aus Wachs gegoffen. Ohne Unterschied bes Geschlechtes und Alters und Standes gingen Alle bin, bies Bachebild inbrunftig zu Rein Augenblick ift in ber Rirche Rube und Stille, fondern ein ewiges Ab und Bu der raftlos burcheinander wogenben Menge. Und bagu wird ununterbrochen in bem gewöhnlichen nafelnden Tone eine entfehlich eintonige trauernde Liturgie gefungen. Spat Abende aber nimmt ploglich bie Feier eine tiefere und ergreifendere Gestalt an. Jener Thronhimmel, forgfam mit Blumen gefchmudt, wird mit bem Chriftusbilde hinaus auf die Strafe getragen; Die Priefter und bas gläubige Bolf, Manner und Weiber, folgen andachtig. Jeder trägt feine Rerge, ber Bug wallt feierlich burch bie Straße wie ein wandelndes Lichtmeer. Ein eigenthumlich schwermuthiges Lied wird gefungen, bald leife flagend, bald in lautes Schmerzgeftohn ausbrechent. Dies Rlagelied gilt bem tobten Chriftus, ber jest feierlich ju Grabe geleitet wird. Die Procession bauert langer als eine Stunde, Straf' auf, Straf' ab. Endlich wird bas Bild in ber hauptfirche wieder Und bie alten Rlagegefange und Liturgieen erniedergesett. schallen von Reuem. Rur noch klagender, noch untröstlicher.

Ich weiß nicht, ob ich Recht habe; ich fage nur, was ich babei fühlte. Unwillfürlich mahnte mich biefer nächtliche

Leichenzug an jene großen nächtlichen Fackelproceskonen, bie die alten Athener zur Beit der großen Eleusinien nach Eleusis unternahmen. Und ich glaube um so unbedenklicher an den altgriechischen Ursprung dieser eigenthümlichen Charfreitagsseier, da ich in Rom niemals am Charfreitage einen ähnlichen öffentlichen Aufzug wahrgenommen habe. Wenigstens nicht auf der Straße und nicht unter der unmittelbaren Betheiligung des ganzen Bolks. Der Zug, der Charfreitags im Batican den Leichnam Christi von der Sixtinischen Kapelle in die Paulinische geleitet, ist nur ein priesterliches Schaugepränge von wenig Minuten, ein Zug des Papstes und der Cardinäle.

Und allerdings lag es fehr nahe, die Stimmungen und die Feierlichkeiten der Cleusinien unvermerkt auf die Stimmungen und Feierlichkeiten der christlichen Osterwoche zu überwagen. Die Cleusinien seierten den Schmerz der Demeter, die um ihre Tochter Persephone trauert, weil diese vom Pluto geraubt ist; und zugleich erschallt dann die Freude, daß diese Tochter aus dem Dunkel der Unterwelt wieder an das Licht des Tages zurückehrt und nun vereint mit dem freudespendenden Dionysos den Menschen die Segnungen ihrer Mysterien mittheilt. In den Cleusinien also wie in der Osterwoche ist derselbe Wechsel entgegengesetzter Empsindungen; der rasche Uebergang von der Trauer zur Freude, vom Berlust zum Wiedersinden, von der Grablegung zur Auserstehung. Neue Götter sind gekommen, aber der alte Cultus ist geblieben. Wie die Griechen des Alterthums sasteen und beteten und

Bußübungen hielten, weil die Bersephone in die Unterwelt hinabgestiegen, so fasten und beten und busen die Griechen des Christenthums über den Tod des Seilands. Und wie nach diesen ftrengen Tagen der Trauer die Eleusinien mit dem tollsten Jubel. über die Auferstehung der Bersephone schlossen, mit Trunk und Tanz, wo Jeder

"Den Tatt ftampfte mit tedem Fuß Bur ungezügelten, wonnetrunknen Rectischen Feier,

Jeder tanzte den holdfeligen,
Anmuthreichen, dreimalheiligen,
Myftischen Reigen!"

so stürzt sich bis auf den heutigen Tag noch auch der christgewordene Grieche alsobald von den strengen Fasten der Passionszeit in die ungezügeltste Weltlust. In dem Augenblicke,
da der Bischof in der Mitternachtsstunde der heiligen Ofternacht das heißersehnte "Christ ist erstanden; ja, wahrhaftig,
er ist auserstanden!" ausruft, da beginnt auch sogleich lauter
Jubel in allen Säusern der Straßen, gellendes Schreien und
Pfeisen, endloses Böllerschießen und Raketenwersen, das Braten
und Essen des Ofterlammes und das Trinken des ungemischten
Weines. Der erste Oftertag ist der einzige Tag, wo der Grieche
es sich verzeiht, einmal über den Durst zu trinken; er, der
sonst so mäßig und bedürfnißlos ist, daß er an den eingewanderten Deutschen nichts mehr verabscheute, als daß diese

fich nicht schämten, sogar auf öffentlicher Straße trunken einherzutaumeln. Und der dritte Oftertag endlich ift dann ber Schluß dieser jubelnden Bolksluft. Draußen am Tempel des Theseus ift ein großartiges Bolksfest, in deffen Tänzen gar Ranche noch den Rachklang antiker Festianze erbiten wollen.

## Die Mauern der Akropolis.

Athen, 11. April.

Das ift ein trübfeliger Oftersonntag. Das Wetter ift plotslich umgeschlagen, es ift kalt und regnerisch.

Ich hatte mich auf biefen Tag gefreut. Er pflegt sonft, wie ich allgemein höre, in Griechenland ber luftigste Tag bes ganzen Jahres zu sein. Seute aber läßt bas schlechte Wetter auf ben Straßen und öffentlichen Plagen bie Freude nicht recht aufkommen.

Und zum Ueberstuß kommt noch ein Erlaß der Regierung hinzu, der störend in die Festfreude eingreift. — Du weißt es aus der Zeit Deines italienischen Aufenthaltes, wie die altheidnische Weltlust der Italiener die kirchlichen Festage nicht leicht ohne Pulverknall und Feuerwerk vorübergehen läßt. Geht doch das geheiligte Haupt der katholischen Christenheit selber auf diesen nationalen Zug ein und überbietet am Oftersfest und am St. Beter= und Baulstag durch die wahrhaft märchenhafte Erleuchtung der Peterskuppel und dutch das Feuerwerk der Girandola in der Engelsburg an Pracht und

Großartigseit Ales, was nur die verwegenste Boltsphantasie in dieser Sinsicht begehren mag. Auch bei den Griechen sind Böllerlösen, Flintenschüsse, Frosche und Schwärmer ein ganz unerläßlicher Theil des Osterjubels. Es ist dabei in früheren Jahren nicht ohne mannichsaches Unglück abzegangen, nicht ohne verbrannte Kleider und Bärte, ja sogar nicht ohne schwere körperliche Berletzungen. Die Regierung hatte schon lange den Bersuch gemacht, gegen dies Unwesen einzuschreiten; aber immer vergeblich. Diesmal jedoch sucht sie ihr Berbot mit ganz bessonderer Strenge durchzusühren, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß dies aus dem Grunde geschieht, weil sie in ängstlicher Gespensterscherei befürchtet, dies ewige Schießen und Knallen könne leicht zu allerhand politischen Attentaten gemißbraucht werden.

Aber dem Griechen ist durch dieses an sich vernünftige Berbot die Freude getrübt worden. Es ist heute langweilig hier. Es herrscht auf den Straßen verhältnismäßig nur wenig sestägliches Leben. Bo sich Freunde und Bekannte begegnen, da rufen sie sich schon von Beitem den Oftergruß zu: "Xocordo areor, Christ ist erstanden!" und kussen sich und umarmen einander; denn der erste Oftertag ist hier, was bei uns nur der Reujahrstag ist, man besucht sich gegenseitig, um sich zu beglückwünschen. Auch in den Kirchen sah ich nichts Reues und Eigenthümliches; unaushörlich der alte, uns wohlbekannte näselnde Gesang der Priester und Chorknaben, und ruheloses Kommen und Gehen der Menge.

Das Innere ber Afropolis und die Rusen waren gesichlossen. Sobald baher ber Regen nur einigermaßen nachließ, benutzte ich die mußige Beit, um an den Felsen des Afropolishügels herumzuklettern. Ich hatte mich am Tage meiner Ankunft nicht sogleich in die Höhe und Ungestalt dieser Festungsmauern sinden können, obgleich ich mir sagen mußte, daß, troß aller späteren Berunstaltungen und Flickereien des Mittelalters und der kürkischen Herrschaft, diese Mauern doch schon im Alterthum wesentlich von derselben Höhe und Bauart gewesen. Ich wollte daher genauer wissen, aus welcher Beit sie eigentlich stammen.

Richt, daß hier überhaupt alte Festungsmauern sind, war mir auffallend; das wußte ich längst aus den Beschreibungen und Abbildungen, und dies folgt ja zum Theil sogar schon aus dem Begriff der Burg als Burg, die nur deshalb das Kostbarste und Heiligste, was die Stadt hatte, die vornehmsten Tempel der Götter und den Tempel- und Staatsschat umsschließt, weil sie als die sicherste Schutzwehr derselben betrachtet wurde. Aber das war mir auffallend, daß auch die unbestreits bar alten Bestandtheile dieser Festungsmauern in ihrer Form und Schönheit so ganz und gar nicht der Form und Schönheit fo ganz und gar nicht der Form und Schönheit der Tempel und Bildwerke, die sie umschließen, entsprechen. Die Ringmauern von Ressene und sogar die von der kleinen attisch-böotischen Grenzsestung Eleutherä sind viel schöner und kunstlerischer, als die Mauern der athenischen Akropolis.

Die Beit, mann bie nach ber Stadt zu gelegene Rorbfeite entstanden ift , ift ziemlich unzweifelhaft. Den alten Grundfoct berfelben bilben bier regellos eingefugte Fries = und Bebalfftude und unfannelirte Saulentrommeln eines alten Tempels. Es find große und gewaltige Maffen, zum Theil aus Tuff, jum Theil aus Marmor; und die allgemeine Unnahme bat gewiß Recht, wenn fie biefelben ale Bauftude bes alten von ben Berfern verbrannten Athenetempele, bes fogenannten Bekatompedon, bezeichnet. Denn nicht nur, bag fich in ben verfalften Metopen noch die Ginwirfung bes Feuers zeigt; neuere Ausgrabungen an ber Oft = und Gudoftfeite bes Parthenon haben abnliche Saulentrommeln, ebenfalls unfannelirt und von bemfelben Umfange, ju Tage geforbert. Der Fundort lagt feinen Zweifel, bag hier ber Brandschutt bes alten Tempels vergraben ward. Für ben Kunsthistorifer ift es wichtig, ju feben, bag bier bie 3wifdenraume gwifden ben Triglyphen, die Metopen, zum Theil noch offen, zum Theil offenbar erft fpater bei dem Mauerbau mit Stein und Mortel ausgefüllt find; bie Bermuthung Bindelmann's alfo, welder die im Tempelbau ber besten Beit gefchloffenen Metopen als ursprünglich in ben alteren Beiten frei und geöffnet erfannte, ift bier burch eine fichere geschichtliche Thatsache beflatigt. Aber diefe Beobachtung war mir für jest nur von untergeordneter Bebeutung. Bichtiger mar mir, bag fich aus biefen fcnell und regellos eingemauerten alten Tempelftucken mit Sicherheit schließen läßt, daß wenigstens diese Mauer gur Beit bes Themistofles erbaut ift. Rach ber Schlacht bei

Salamis nämlich begannen bie Athener bie burch Marbonius zerftörten häuser unt Manern wieder aufzubauen. Die Spartaner erboben Ginsprache bagegen, und Themistolles überlistete sie, indem er selbst als Gesander nach Sparta ging, dort aber nicht eber öffentlich auftrut, bis er von hause die sichere Aunde batte, daß ber Manerbau vollendet sei. Dieser Bau muste natürlich in bechner Gile geschen, und Thucydides, der uns diesen Borfall (I, 93) erzählt, sest hinzu, die Gile bes Baues sei sichtbar an den rasch zusammengerassten Steinen, die zum Theil undehauen, zum Theil alte Trümmer der zerstörten Tempel und Densmale seinen. Thucydides spricht zwar zunächst nur von den Stadtmanern; wer aber will Angesichts dieser alten Gekatompedenstücke lenguen, daß die Arkopolismaner stillschweigend mit eingeschlossen ist?

Ebenso sicher ift bie Entstehungszeit ber Subseite. Sie wird im ganzen Alterthum bie Cimonische Mauer genannt. Und saft war es llebermuth, baß Gimon in ber ersten Siegesfreute über die völlige Besiegung ber Berser an den west-lichen Borsprung ber Mauer, b. h. gerade an den schwächsten Bunkt ber ganzen Afropolis, den zierlichen Tempel des ungestügelten Sieges, ber Rife Apteros, stellte. Er wollte damit sagen, der Sieg flattere nicht leichtsertig bald hierhin bald bortbin, sondern weile bleibend bei ben Athenern.

Cimon wurte fowerlich nur tie Gubfeite befestigt haben, wenn er nicht bie ju feiner Zeit bereits vorhandene Befesti-

gung ber übrigen Mauer für hinreichenb gehalten hatte. Die urfprungliche Befestigung der Oftseite mag daher wohl ebenfalls in die Zeit des Themistokles fallen.

Es ift leicht erklärlich, bag bie Roth und die Baft ber Umftande, unter benen Themistofles feinen Mauerbau aufführte, nicht die Forderungen des Schonen, sondern nur die bes Rüplichen und Nothwendigen auffommen ließ. Weniger leicht erklärlich aber ift es, daß Perifles, der bei feinen groß= artigen Bauunternehmungen niemals bie Roften icheute, biefe Mauern nicht nieberriß und fie an Schönheit wenigstens ber Cimonifchen Rauer gleichstellte, ba fie boch bie volle Birfung feiner gewaltigen Bauten, ber Propplaen, bes Barthenon und bes Crechtheion, gang unleugbar beeintrachtigten. Bir feben hier ein Gefühl hervortreten, bas zu beachten für die Erkennt= niß ber ganzen griechischen Sitte und Denkweise von tiefer Bedeutung ist. Es ist die scheue Chrfurcht der Griechen vor ihrer großen Bergangenheit, es ift ber naturliche Drang nach ber Monumentalitat, bem fie auch bann nachgeben, felbft wenn er ihrem angeborenen Gefühl nach ber hochften Schonheit widerftrebt. Sie ließen auch in ber Beit ihrer gewaltigften Rachtfulle jene alten ungestalten Rauern unangetaftet fteben, bamit biefe Mauern ein lebendiges Beugniß feien pon bem entfehlichen Glend und Drangfal, aus bem Athen fich beraus= arbeiten mußte, bis es zu jenem Glang und Reichthum gelangte, ber es ihm erlaubte, biefe einft fo fchwer bedrangte Burg zur erhabenften Stätte menschlicher Runft und Schönheit

zu machen. Und wer gesteht nicht willig, daß eine Monumentalität diefer Art jeden Ginwurf und Tabel verstummen macht?

So war die Befestigung jur Zeit der höchsten griechischen Runftbluthe. Und es ift im Grunde genommen von fehr gerringer Erheblichkeit, danach ju fragen, ob schon vor der Zeit des Themistoles Festungsmauern vorhanden gewesen seien.

Baufanias, ein alter Reifender, ber Athen um bie Ditte bes zweiten Sahrhunderts unferer Beitrechnung besuchte, fagt (I, 28, 3) ohne viel Bedenken, mit Ausnahme ber Cimonifchen Mauer feien die Mauern ber Afropolis pelasgifchen Ur-Obgleich die Meisten auf biefen Bericht bin bie Afropolis als ichon in ber alleralteften Beit burch Mauern befestigt annehmen, so glaube ich boch, daß Paufanias burch feinen oft recht unzeitigen Gifer für bas Alterthumliche fich bier zu offenbaren Unrichtigfeiten hat verleiten laffen. Berodot, bem Geschichtschreiber ber Berferfriege, erhellt aufs Unzweideutigste, daß bis zur Schlacht von Salamis noch die nnerklimmbare Steilheit ber naturlichen Felswände für ausreichend gehalten wurde. Ginzig und allein die Westseite, Die diefer natürlichen Relfen entblößt ift und daber von je ber die Aufgangsseite zur Afropolis war, fcheint von Anfang an Festungemauern und Festungethore gehabt ju haben.

Aerges ftand bereits in Theffalien. Da schickten bie Athener Botschafter an bas Orakel zu Delphi, um zu fragen, was

ihrer Stadt für ein Schickfal beschieben sei. Das Drafel verfundet, Athen und gang Attifa werbe bem Reinde anbeimfallen, nur die "bolgerne" Burg bleibe ungerftort. Run ftritten fich bie Athener barüber, was unter biefer holzernen-Burg gemeint fei, ob die Afropolis, ober die bolgernen Schiffe. Wie aber fonnte biefer Streit entftehen; wenn die Afropolis bamals fcon eine Reinerne Ringmauer hatte? Gerobot (VII, 141) fest überdies ausbrudlich bingu: "Die Burg von Athen mar nämlich vor Alters mit einem hölgernen Sag umgaunt." Jest fällt Berges in Attita ein. Die Ginwohner Athens waren nach Salamis geflüchtet, und nur Benige waren auf ber Burg jurudgeblieben, vertrauend auf ben Orafelfpruch, bag bie bolgerne Burg uneinnehmbar fei. Die Berfer lagern fich auf dem Bugel bes Areopag, ber westlichen Aufgangsseite ber Afropolis gerade gegenüber. Sie fchießen mit brennenden Bfeilen in die holgerne Bruftwehr; aber fie hatten nicht vermocht gegen bas Thor vorzubringen, batten fie nicht einen beimlichen Bugang gefunden, ber, noch bis auf den beutigen Tag vorhanben, aus der Grotte ber Aglauros in die Rabe bes Erchtheion führt. Als fich die Berfer der Burg bemachtigt hatten, öffneten fie bas Thor, morbeten bie Belagerten, plunberten bas Beiligthum und ftedten bie Burg in Brand.

Diefe Erzählung herodot's widerlegt die Alterthumelei bes Paufanias völlig, um fo mehr, da nirgends mehr der geringfte Rest regellos vielediger Steinblode, die das eigenste Kennzeichen pelasgischer Bauten sind, zu erbliden ist. Und es bettner, Griech. Reiselfiggen.

ift jebenfalls nur eine febr folechte Ausbulfe; wenn Otfried Ruller permuthet, bie uriprunglich velasgifchen Ringmauern feien noch vor ben Berferfriegen von den Spartanern gefchleift morben, ale biefe bie Athener bei ber Bertreibung ber Biffftratiben unterkunten. Benn baber Berobot an einer anbern Stelle (VI. 137) nach bem Berichte bes alten Chroniften Befataus melbet, Die Belasger hatten eine Mauer an ber Afropolis (negi the Angonolu) errichtet, und wenn bie alten Grammatifer bann biefer Nachricht bie Bemertung beifugen, biefe pelasgifche Mauer fei mit einem Enneapplon, b. b. mit einem neunfachen Thore, verfeben gewesen, fo geben biefe Radrichten gewiß nicht auf die Ringmaner ber Afropolis. fonbern auf eine andere Befte in ber Rahe berfelben, auf bas fogenannte Belasgiton, bas in ben alten Schriftstellern fehr oft erwähnt wird. Und ich will es babingeftellt fein laffen, wo Dieses Belasgiton lag, ob es eine Urt Borvefte unterhalb ber Afropolis mar, wie die Meiften glauben, ober ob Göttling, mein vortrefflicher und verehrungewürdiger Reifenefahrte, Recht hat, wenn er unter biefem Belasgifon ben pelasgifden Unterbau der benachbarten Bnyg verftebt.

Sedoch ich wiederhole nochmals, diese ganze Frage nach dem pelasgischen Ursprunge der Akropolismauern ift für die Beurtheilung der Perikleischen Akropolis durchaus nuglos; denn diese hatte keine pelasgischen Mauern mehr, sondern nur Themistokleische und Cimonische. Wichtig ift mir allein die Thatsache, daß auch jene alte Mauer an der westlichen Auf-

gangefeite, bie bereite bei ber Belagerung ber Berfer Rand und von ben Mammen des perfiften Brandes verfengt war, fogar noch nach ber Erbauung ber Berifleischen Bropplaen vorhanden gewesen sein muß. 3ch schließe dies baraus, baß Berodot (V, 77) jenes alte Mauerwerf zu einer Beit ale noch bestehend anführt, in der er doch schon von einem ehernen Biergespann fagen konnte, es ftebe linker Sand vorn am Gingange ber Propplaen. Wir haben alfo hier wieber benfelben Aug ber Monumentalität, ben wir oben bei ben Themiftofleiiden Mauern bervorhoben. Und in diefem Sinne ift es mir allerdings bedeutsam, daß auch noch Paufanias (I, 27) in der Rabe bes Grechtheions afte Athenebilber fah, die burch die Klammen ber Berfer versengt waren. Auch die neueren Ausgrabungen auf der Afrovolis haben mannichfache Bauftucke und Bildwerke zu Tage gefördert, die unverkennbar fehr alten Ur= fprunges find und eintrachtig mit ben Werfen ber bochften Runftzeit zusammen die Afropolis schmuckten. Ja es ift so= gar mabricheinlich, daß die Ueberrefte einer alten Tuffmauer, Die auf ber Subfeite binter ben Propplaen entbedt find (val. Runftblatt 1840, S. 314) gar nichts Anderes find als bie Ueberrefte jener alten burch Berges gerftorten Gingangemauern.

Mir war es wichtig, diefen Dingen einmal genauer nachzugehen; denn erft nachdem ich erkannt hatte, daß diefer Grundfat der ehrfurchtsvollen Aufbewahrung des Alten und Alterthumlichen über jede andere Forderung, felbst über die Forderung der höchsten äfthetischen Schönheit obsiege, war für mich ber Stein des Anftoges, der bis dahin mich bei der Betrachtung jener alten Mauern um alle Ruhe brachte, hinweggenommen.

Ich hatte wohl mehrere Stunden unter dem einsamen Felsen der Akropolis zugebracht. Plöslich brach die Abendsonne durch die trüben Wolken. Der kahle Rücken des Hymettus und dicht unter mir die hochragenden Säulen des Olympieion erglänzten im reinsten Golbroth. Luftgänger wandelten unter den Säulen auf und ab, hie und da bildeten sich einzelne tanzende Paare, sich die Musik durch eigenen Sang improvisirend. Luft und Pracht währte aber nur kurze Zeit. Bald trat das Dunkel der Nacht ein.

## Das Fest am Theseion.

Athen, 13. April.

Als ich biefen Morgen erwachte, sah ich sogleich zum Fenfter hinaus, ob bas Wetter schön sei. Es ist ber britte Oftertag, und an biesem Tage ist bas größte griechische Bollssest.
Der himmel meinte es gut, es war ber hellste Sonnenschein.

Man hatte uns von allen Seiten her von ber Luft und bem Trubel diefes Festes gesprochen. Ich sah ihm daher mit freudiger Spannung entgegen. Jest, da der Scherz vorüber ift, muß ich mir sagen, mein Gefühl dabei war nur ein sehr getheiltes. Ich habe viel Neues gesehen, aber ich wurde nicht hingerissen zu lebendiger Theilnahme. Es sehlte jener magische Zauber, mit dem uns die italienischen Bolksseste so unwiderstehlich in ihren Kreis bannen.

Der erfte Eindruck ift mahrchenhaft. Der Festplat ift bie schöne grune Chene unmittelbar neben bem Theseustempel. Fast gang Athen ift hier, und die Bewohner der nachsten Umgebung; wenigstens zehntausend Menschen, wie ein wo-

gendes Meer, vergnüglich auf und ab wandelnd, oder in malerischen Gruppen amphitheatralisch bis binauf auf bie Bobe Alle find im größten Bus. des Nomphenbugels gelagert. Wie bas gligert und bligt und prangt, biefe rothen Feg mit ben langen filbernen Quaften, bie rothen gold- und filberbligenden Jaden und Gamafchen, Diefe prachtigen feibenen Scharpen und bie blendend weißen Bemden und Ruftanellen! Und bazwischen die weithin leuchtenden Citronen und Oran= gen, bie und ba wohl auch ein lichterloh flammendes Teuer, an bem fich einzelne Familien behaglich bas bei jeder Festluft unentbehrliche Lamm fcmoren. Gine arme nordifche Phantafie, die niemals folch subliches Leben gefeben hat, kann fich von folder Farbenpracht gar feine Borftellung machen. neben diefem Bewühle, jum Theil fogar mitten barinnen, fteht rubig und heiter der alte sonnengebraunte Tempel; die borifchen Saulen und Simfe erglangen golden im burchfichtigen Luftmeer, und in ben weiten Gaulenhallen mandern und lagern bie Menschen, wie wenn bie Beit ber alten Berrlichfeit wieder wach fei und freudige Gottesfeier ben lange verlaffenen Tempel umfchalle. Bon fern ragen bie Gaulen ber Afropolis berüber. Dan ift wie im Traume. Bergangenheit und Begenwart icheinen unterschiedslos in einander zu fliegen. Man weiß nicht, foll man fagen, daß ju diefen lebensheiteren Tem= peln biefe farbenprangende Bolksluft eine gute Staffage fei, ober die Tempel zu der Bolfeluft ein vortrefflicher Sintergrund.

Und nun biefe fuhnen, fcharf ausbrudebollen Befichter. biefe ichonen plaftifchen Gestalten und Bewegungen ! Rament= lich konnte ich mich gar nicht fatt feben an ber feierlich gemeffenen und boch fo unenblich schönheitsvollen Art, wie biefe Menschen zu geben wiffen. Schon in Italien ift Diese berrliche Plaftif ber perfonlichen Saltung, und ber frangofische Maler Leopold Robert hat fie in feinen berühmten "romischen Schnittern" fo vortrefflich behandelt, bag Friedrich Bifcher einmal febr icon fagt, man febe beim Unichquen biefes Bilbes, wie nothigenfalls aus jedem romifchen Bauernburfchen ein Aber bier in Griechenland ift Cincinnatus werben fonne. Diese Plaftit noch unendlich viel schöner. Der Bang ift fo eruft und wurdevoll, und babei boch fo leicht und elaftifch fcwebend, die gange Saltung bes Rorpers fo gerad und ebef und doch fo ungezwungen natürlich, daß man fieht, in diefen Menfchen ftedt noch ein Bewußtsein von der Burde und Schonheit ber forperlichen Erscheinung. 3ch wurde bestimmt fagen, biefe Blaftif ift noch ein lebendiger Rachhall bes anti= fen Schonheitsgefühles, wenn ich nicht bemerft hatte, bag fie eben fo fehr den flavifchen Albanefen inwohnt. Fast Scheint es, als fei ber germanische Boltsschlag in Diefer Beziehung vorzugeweise von ber Ratur vernachläffigt; haben boch bie trefflichften Reifter ber beutschen und niederlandischen Malerschulen niemals die tiefe Innerlichkeit ihres Gefühles in plaftifche Schonbeit zu pragen vermocht. Und auf jeber Deffe fann man es feben, wie ber armfte flowatifche Reffelflider feinen runden but und die gerfetten Lumpen feines Mantels

malerifch ju brapiren verfieht und in Gang und Saltung ben feinften und reichften Raufherrn befchamt.

Aber wie kam es? Trot all ber Pracht ber Formen und Garben konnte ich auf die Länge boch dem Gefühl der Langenweile nicht widerstehen. Und ich glaube, dies Gefühl war durchaus sympathetisch; auch im Bolke war keine rechte Lustigfeit. Biel Schreien und Lärmen und zweckloses Durcheinanderlausen; aber es sehlte ein Mittelpunkt, der das Ganze zussammenhtelt und immer von Neuem belebte. Es war wie bei unseren deutschen Bolkssesten; man hatte den besten Willen zur Fröhlichkeit, aber man wußte nicht recht, wie man es anfangen sollte, um fröhlich zu werden. Man war im Freien, man gudte sich gegenseitig an, einzelne Gruppen aben und tranken sogar; aber das war Alles, Keiner wußte recht, warum er hier sei.

Rur hier und da vereinzelte Tanzerpaare. Diefer griechische Tanz ist das Seltsamste, das sich denken läßt. Weber in Italien noch bei uns in den nordischen Ländern ist etwas Annäherndes zu finden; auch erinnere ich mich nicht, in unferen Opernballets, die doch immer nach Reuem trachten, irgendwo eine Rachbildung dieser Tanzweise gesehen zu haben. Es tanzten immer etwa sieben bis acht Männer. Frauen und Mädchen scheinen auf öffentlichen Plätzen nicht zu tanzen; nur gestern sah ich in einzelnen versteckten Hofraumen tanzende Frauen. Immer tanzen nur Männer mit Männern oder Frauen

mit Frauen; nie Manner und Frauen gufammen. Die Tangenden teichen fich bie Bande; zuweilen halten fie fich wohl an Tuchern, um ben Reigen größer zu machen. Sie bilben einen Rreis; Diefer aber ift meift nicht gefchloffen, bamit ber Svielraum bes Bortangers nicht beengt fei. Diefer Bortanger namlich ift die Sauptperson. Er giebt die febr einfach icheis nenben, aber tubnen und fur einen Fremden gar nicht nachabmbaren Schritte und Sprunge an, Die ihm Die übrigen Tangenden Schritt um Schritt und Sprung um Sprung nachmachen. Ich fpreche von Schritten und Sprungen, und ich wußte in ber That feinen anderen Ausbruck fur einen Tang zu finden, beffen ganges Wefen bicfer nach bem Tempo ber Rufif geregelte Bechfel zwischen Schreiten und Springen ift. Die begleitende Dufit ift auch hier wieder jener rhuthmifch einformige, nafelnde Ritornellgefang, ben man in Briedenland immer und überall bort, oder ber ebenfo einformige Dubelfact, ober eine fchrille Pfeife mit obligater Trommelbegleitung. Die Rufit beginnt febr langfam, ber Tang ift anfangs einfache Schrittbewegung. Allmälig wird die Rufit lebbafter und bie Schritte bes Bortangers geben in fuhne und funftreiche Sprunge über. Bu wirtlicher Ausgelaffenheit jedoch tommen weder Dufit noch Tang; immer bleiben fie ernft, einformig und gemeffen. 3ch habe an einem anberen Tage einmal Truntene tangen feben. Sogar biefe behielten im Tange biefelbe langfame Ernsthaftigfeit, ich mochte fast fagen, biefelbe ruhige Andacht.

Dies ift wenn nicht ber einzige, fo boch ber beliebtefte Tana, ben bie Griechen tennen. Sie nennen ibn Romaita; ein Rame, ber aus bem Mittelalter ftammt, wo bie Griechen es für ehrenvoller hielten, als Rachfommen ber alten Römer benn ber alten Beffenen zu gelten. Es geht bier allgemein die Sage, Diefer Zang ftamme aus bem Alterthum. 3ch will es gern glauben. Einzelne Stellungen erinnerten mich febr bestimmt an bie Tanze alter Reliefbarftellungen, und biefe einfach rhythmifche Schrittbewegung und beren Regelung und Begleitung burch Gefang und Pfeifenspiel, bas freilich früherhin burch bie tonreichere Alote erfest ward, baben etwas durchaus Untifes. Aber bennoch hat dieser Tang, wie er jest ift, einen fehr empfindlichen Mangel. Difder betlagt in ber liebenswürdigen Reifeschilberung aus Griechenland, die vor einigen Jahren einmal bie Jahrbucher ber Gegenwart brachten, daß, nach biesem Tange ju urtheilen, ben Reugriechen von ihren großen Borfahren nur ber Ernft, die oeusorns, nicht aber auch das Reuer geblieben fei. Gang baffelbe Gefühl hatte auch ich. Es mar fein Schwung und feine bithprambifche Begeifterung in Diefem Tange. Gine Burbe aber, burch bie nicht beimlich bie innere Gluth hindurch flammt, ift troden und kalt, und wird zulett langweilig. Deshalb fann biefer Tang and nicht ber Mittelpunkt eines gangen Bolksfeftes fein; er ift, wie unfere mobernen Tange, mur ein Bergnugen fur bie Tangenden; für den Buschauer ift er auf die Dauer reiglos und ermubenb.

Gerade an folden Tagen fühlt man recht peinlich, wie viel herrlicher die göttliche Sinnenluft des Alterthums in Italien fortlebt. Griechenland ift alt geworden; das mehr als zweitausendjährige Clend, das auf ihm lastete, knickte ihm die Schwingen. Und so weit hat Fallmerayer gewiß Recht, die fremden Einwanderungen haben das ursprüng-liche Volksnaturell inzwischen ganz und gar zersest und verwandelt.

Italien wollte mir beute gar nicht aus ber Geele, bie Luft bes Carnevals und besonders die im ebelften Sinne bes Bortes wahrhaft bachische Westluft ber Octobertage. gang anders ift es, wenn bas Tamburin feine raufchenben Rlange fcmettert und die Tangenben, Dabchen mit Madchen ober beibe Befchlechter mit einander, ben herrlichen Saltarello tangen, biefen iconften Tang mit feinen entgudenben Linienschwingungen. Wie fich ba die Tangenben suchen und flieben und fich bann endlich finden, und boch, ohne fich zu berühren, immer und immer wieder fich von einander trennen und fich wieder nabern, bis ein neues Baar eintritt, bas bies reizvoll elliptifche Rreifen mit frifcher Luft von Reuem beginnt! Wie da Ales lebendig und bewegt ift! Und nicht blos der Tangende bat Genuß, sondern ebenso so febr auch ber Bufchauer, ber mit freudigstem Entzuden die Gluth und bie Fulle ber. Schonheit und Anmuth in fich aufnimmt, bie bie Tangenden in ewig neuen Stellungen und Biegungen

ift jebenfalls nur eine febr fchlechte Aushulfe, wenn Otfried Muller vermuthet, bie urfprunglich pelasgifchen Ringmauern feien noch vor ben Berferkriegen von den Spartanern geschleift worden, als biefe bie Athener bei ber Bertreibung ber Piffftratiben unterftusten. Wenn baber Berobot an einer anbern Stelle (VI, 137) nach bem Berichte bes alten Chroniften Bekataus melbet, Die Belasger batten eine Mauer an ber Afropolis (negi rov 'Axconolu) errichtet, und wenn die alten Grammatifer bann biefer Nachricht die Bemertung beifugen, biefe pelasgifche Mauer fei mit einem Enneapplon, b. b. mit einem neunfachen Thore, verleben gewefen, fo geben biefe Rachrichten gewiß nicht auf die Ringmaner ber Afropolis, fondern auf eine andere Befte in ber Rabe berfelben, auf bas fogenannte Belasgiton, bas in ben alten Schriftstellern fehr oft ermähnt wird. Und ich will es dahingeftellt fein laffen, wo biefes Belasgifon lag, ob es eine Art Borvefte unterhalb ber Afropolis mar, wie die Meisten glauben, oder ob Göttling, mein vortrefflicher und verehrungswürdiger Reifegefährte, Recht hat, wenn er unter biefem Belasgifon ben pelasgifchen Unterbau der benachbarten Bnyr verftebt.

Jeboch ich wiederhole nochmals, diese ganze Frage nach dem pelasgischen Ursprunge der Afropolismauern ist für die Beurtheilung der Berifleischen Afropolis durchaus nuglos; denn diese hatte keine pelasgischen Mauern mehr, sondern nur Themistokleische und Cimonische. Wichtig ist mir allein die Thatsache, daß auch jene alte Mauer an der westlichen Aus-

gangefeite, Die bereite bei ber Belagerung ber Werfer Rand und von ben Mammen des perfiften Brandes verfengt war. fogar noch nach ber Erbauung ber Perifleischen Bropplaen vorhanden gewesen fein muß. 3ch schließe bies baraus, baf Berobot (V, 77) jenes alte Mauerwerf zu einer Beit als noch bestebend anführt, in ber er boch ichon von einem ebernen Biergespann fagen konnte, es ftebe linker Sand vorn am Gingange ber Propplaen. Wir haben alfo hier wieber benfelben Aug ber Monumentalität, ben wir oben bei ben Themiftofleifden Mauern hervorhoben. Und in biefem Sinne ift es mir allerdings bedeutsam, bag auch noch Panfanias (I, 27) in ber Rabe bes Erechtheions alte Athenebilber fab, bie burch bie Flammen ber Berfer versengt waren. Auch die neueren Ausgrabungen auf ber Afropolis haben mannichfache Bauftucke und Bildwerke zu Tage gefordert, die unverkennbar fehr alten Ur= fprunges find und eintrachtig mit den Werfen der hochften Runftzeit zusammen die Afropolis schmuckten. Ja es ift fogar mahricheinlich, daß die Ueberrefte einer alten Tuffmauer. die auf der Gudseite hinter ben Propplaen entbedt find (val. Runftblatt 1840, S. 314) gar nichts Anderes find als die Ueberrefte jener alten burch Berges gerftorten Gingangsmauern.

Mir war es wichtig, biefen Dingen einmal genauer nachzugehen; benn erft nachdem ich erkannt hatte, daß biefer Grundfat der ehrfurchtsvollen Aufbewahrung bes Alten und Alterthumlichen über jede andere Forderung, felbft über bie Forderung der höchsten afthetischen Schönheit obsiege, war für mich ber Stein bes Anftoges, ber bis babin mich bei ber Betrachtung jener alten Mauern um alle Auhe brachte, hinweggenommen.

Ich hatte wohl mehrere Stunden unter dem einsamen Felsen der Afropolis zugebracht. Plötlich brach die Abendsonne durch die trüben Wolken. Der kahle Rücken des Hymettus und dicht unter mir die hochragenden Säulen des Olympieion erglänzten im reinsten Goldroth. Lustgänger wandelten unter den Säulen auf und ab, hie und da bildeten sich einzelne tanzende Baare, sich die Rusik durch eigenen Sang improvisirend. Lust und Pracht währte aber nur kurze Zeit. Balb trat das Dunkel der Racht ein.

## Das Fest am Theseion.

Athen, 13. April.

Als ich diefen Morgen erwachte, sab ich sogleich zum Fenfter hinaus, ob das Wetter schön sei. Es ift der dritte Oftertag, und an diesem Tage ist das größte griechische Bolfsfest.
Der himmel meinte es gut, es war der hellste Sonnenschein.

Man hatte uns von allen Seiten her von der Lust und dem Trubel dieses Festes gesprochen. Ich sah ihm daher mit freudiger Spannung entgegen. Jest, da der Scherz vorüber ift, muß ich mir sagen, mein Gefühl dabei war nur ein sehr getheiltes. Ich habe viel Neues gesehen, aber ich wurde nicht hingerissen zu lebendiger Theilnahme. Es sehlte jener magische Zauber, mit dem uns die italienischen Bolksseste so unwiderstehlich in ihren Kreis bannen.

Der erfte Eindruck ift mahrchenhaft. Der Festplat ift bie ichone grune Chene unmittelbar neben bem Thefeustempel. Faft gang Athen ift hier, und die Bewohner der nachsten Umgebung; wenigstens zehntausend Menschen, wie ein wo-

gendes Meer, vergnüglich auf und ab wandelnd, oder in malerischen Gruppen amphitheatralisch bis binauf auf die Bobe Alle find im größten Bug. bes Romphenhugels gelagert. Die bas gligert und blist und prangt, diefe rothen Ref mit ben langen filbernen Quaften, bie rothen gold= und filberbligenden Jaden und Gamafchen, Diefe prachtigen feibenen Scharpen und bie blenbend weißen Bemben und Fustanellen! Und bazwifchen bie weithin leuchtenben Citronen und Drangen, bie und ba wohl auch ein lichterloh flammendes Feuer, an bem fich einzelne Familien behaglich bas bei jeder Festluft unentbehrliche Lamm fcmoren. Gine arme nordische Phantafie, die niemals folch fubliches Leben gefeben bat, fann fich von folder Farbenpracht gar feine Borftellung machen. Und neben diefem Gewühle, jum Theil fogar mitten barinnen, fteht rubig und heiter ber alte fonnengebraunte Tempel; bie boriichen Saulen und Simfe eralangen golden im burchfichtigen Luftmeer, und in ben weiten Gaulenhallen mandern und lagern bie Menfchen, wie wenn bie Beit ber alten Berrlichkeit wieder wach sei und freudige Gottesfeier ben lange verlaffenen Tempel umschalle. Bon fern ragen bie Saulen ber Afropolis berüber. Dan ift wie im Traume. Bergangenheit und Gegenwart icheinen unterschiedelos in einander zu fliegen. Dan weiß nicht, foll man fagen, bag ju biefen lebensheiteren Tempeln biefe farbenprangende Bolksluft eine gute Staffage fei, ober bie Tempel gu ber Bolfeluft ein vortrefflicher Sintergrund.

Und nun biefe fubnen, fcharf ausbrudebollen Befichter, biefe fconen plaftifchen Geftalten und Bewegungen! Ramentlich konnte ich mich gar nicht fatt feben an ber feierlich gemeffenen und boch fo unenblich fconheitsvollen Art, wie biefe Menschen zu geben wiffen. Schon in Italien ift biefe berrliche Plaftit ber perfonlichen Saltung, und ber frangofische Raler Leopold Robert hat fie in feinen berühmten "romifchen Schnittern " fo vortrefflich behandelt, daß Friedrich Bifcher einmal febr fcon fagt, man febe beim Unfchauen biefes Bilbes, wie nothigenfalls aus jedem romifchen Bauernburfchen ein Aber bier in Griechenland ift Cincinnatus werben fonne. Diefe Plaftit noch unendlich viel schöner. Der Bang ift fo ernft und wurdevoll, und dabei doch fo leicht und elaftifch fcwebend, die gange Saltung bes Rorpers fo gerad und ebef und boch fo ungezwungen natürlich, daß man fieht, in diefen Renfchen ftedt noch ein Bewußtsein von ber Burbe und Schönheit der forperlichen Erscheinung. Ich wurde bestimmt fagen, diefe Blaftif ift noch ein lebendiger Rachball bes antifen Schonbeitsgefühles, wenn ich nicht bemerft hatte, daß fie eben fo fehr ben flavifden Albanefen inwohnt. Faft Scheint es, als fei ber germanische Bolfsichlag in biefer Beziehung vorzugeweise von ber Ratur vernachtäffigt; haben boch bie trefflichften Reifter der deutschen und niederlandischen Malerfoulen niemals die tiefe Innerlichkeit ihres Gefühles in plaftifche Schonbeit ju pragen vermocht. Und auf jeder Deffe tann man es feben, wie ber armfte flowatifche Reffelflider feinen runden dut und die gerfesten gumpen feines Mantels

malerifch ju brapiren verfieht und in Gang und Saltung ben feinften und reichsten Raufherrn befchamt.

Aber wie kam es? Trot all ber Pracht ber Formen und Garben konnte ich nuf die Länge boch bem Gefühl ber Langenweile nicht widerstehen. Und ich glaube, dies Gefühl war burchaus sympathetisch; auch im Bolke war keine rechte Lustigekeit. Biel Schreien und Lärmen und zwecktoses Durcheinanberlausen; aber es fehlte ein Mittelpunkt, der das Ganze zussammenhielt und immer von Neuem belebte. Es war wie bei unseren beutschen Bolkssesten; man hatte den besten Billen zur Fröhlichkeit, aber man wußte nicht recht, wie man es ansangen sollte, um fröhlich zu werden. Man war im Freien, man guckte sich gegenseitig an, einzelne Gruppen aßen und tranken sogar; aber das war Alles, Keiner wußte recht, warum er hier sei.

Rur hier und da vereinzelte Tanzerpaare. Diefer griechische Tanz ist das Seltsamste, das sich denken laßt. Weber in Italien noch bei uns in den nordischen Landern ist etwas Annaherndes zu sinden; auch erinnere ich mich nicht, in unferen Opernballets, die doch immer nach Reuem trachten, irgendwo eine Rachbildung dieser Tanzweise gesehen zu haben. Es tanzten immer etwa sieben bis acht Männer. Frauen und Mädchen scheinen auf öffentlichen Plagen nicht zu tanzen; nur gestern sah ich in einzelnen versteckten Hofraumen tanzende Frauen. Immer tanzen nur Männer mit Männern oder Frauen

mit Frauen; nie Manner und Frauen gufammen. Die Zanzenden teichen fich bie Bande; zuweilen halten fie fich wohl an Tuchern, um ben Reigen größer ju machen. Gie bilben einen Rreis: Diefer aber ift meift nicht gefchloffen, bamit ber Spielraum bes Bortangers nicht beengt fei. Diefer Bortanger namlich ift die Sauptperson. Er giebt bie febr einfach icheis nenden, aber fuhnen und für einen Fremden gar nicht nachahmbaren Schritte und Sprunge an, die ihm die übrigen Tangenden Schritt um Schritt und Sprung um Sprung nachmachen. 3ch fpreche von Schritten und Sprungen, und ich wüßte in ber That feinen anderen Ausbruck fur einen Tang zu finden, beffen ganges Wefen dicfer nach bem Tempo ber Mufit geregelte Bechfel zwischen Schreiten und Springen ift. Die begleitende Dufit ift auch hier wieder jener rhuthmifch einformige, nafelnde Ritornellgefang, ben man in Griedenland immer und überall bort, ober ber ebenfo einformige Dudelfad, ober eine fchrille Pfeife mit obligater Trommelbegleitung. Die Rufit beginnt febr langfam, ber Tang ift anfangs einfache Schrittbewegung. Allmälig wird die Dufit lebhafter und die Schritte bes Bortangers geben in fuhne und tunftreiche Sprunge über. Bu wirtlicher Ausgelaffenheit jeboch tommen weder Duft noch Tang; immer bleiben fie ernft, einformig und gemeffen. 3ch habe an einem anderen Tage einmal Truntene tangen feben. Sogar biefe behielten im Tange biefelbe langfame Ernsthaftigfeit, ich mochte fast fagen, biefelbe rubige Andacht.

Dies ift wenn nicht ber einzige, fo boch ber beliebtefte Tana, ben bie Briechen kennen. Sie nennen ihn Romaika; ein Rame, ber aus bem Mittelalter ftammt, wo bie Griechen es fur ehrenvoller hielten, ale Radstommen ber alten Romer benn ber alten Bellenen zu gelten. Es gebt bier allgemein bie Sage, Diefer Zang ftamme aus bem Alterthum. Ich will es gern glauben. Einzelne Stellungen erinnerten mich febr bestimmt an bie Tanze alter Reliefdarftellungen, und diese einfach rhythmische Schrittbewegung und beren Regelung und Begleitung burch Gefang und Pfeifenspiel, bas freilich fruberbin burd bie tonreichere Alote erfest ward, haben etwas durchaus Untifes. Aber bennoch hat diefer Tang, wie er jest ift, einen fehr empfindlichen Mangel. Difder beklagt in ber liebenswürdigen Reifeschilberung aus Griechenland, bie vor einigen Jahren einmal bie Jahrbucher ber Gegenwart brachten, daß, nach biefem Tange au urtheilen, ben Reugriechen von ihren großen Borfahren nur ber Erhft, die ceusorns, nicht aber auch bas Reuer geblieben fei. Bang baffelbe Gefühl hatte auch ich. Es war fein Sowung und feine bithprambifche Begeisterung in Diefem Tange. Gine Burbe aber, burch bie nicht beimlich bie innere Gluth hindurch flammt, ift trocten und talt, und wird zulet langweilig. Deshalb fann biefer Tang anch nicht ber Mittelpunkt eines gangen Bolksfestes fein; er ift. wie unfere modernen Tange, nur ein Bergnugen fur bie Tangenden; für ben Buschauer ift er auf die Dauer reiglos und ermüdenb.

Gerade an folden Tagen fühlt man recht peinlich, wie viel herrficher die göttliche Sinnenlust des Alterthums in Italien fortlebt. Griechenland ist alt geworden; das mehr als zweitausendjährige Etend, das auf ihm lastete, knickte ihm die Schwingen. Und so weit hat Fallmeraper gewiß Recht, die fremden Einwanderungen haben das ursprüng-liche Bolksnaturell inzwischen ganz und gar zersetzt und verwandelt.

Stalien wollte mir beute gar nicht aus ber Geele, bie Luft des Carnevals und besonders die im ebelften Sinne bes Bortes wahrhaft bacchische Festluft ber Octobertage. gang anders ift es, wenn bas Tamburin feine raufchenben Rlange ichmettert und die Tangenben, Dabden mit Dabden ober beibe Befchlechter mit einander, ben herrlichen Saltarello tangen, biefen iconften Tang mit feinen entgudenben Linienschwingungen. Wie fich ba bie Tangenben suchen umb flieben und fich bann endlich finden, und boch, ohne fich zu berühren, immer und immer wieder fich von einander trennen und fich wieder nabern, bis ein neues Baar eintritt, bas bies reizvoll elliptifche Rreifen mit frifcher Luft von Reuem beginnt! Wie da Alles lebendig und bewegt ift! Und nicht blos der Tanzende bat Genuß, sondern ebenso so febr auch ber Buschauer, ber mit freudigstem Entzuden die Gluth und bie Fulle ber. Schonheit und Anmuth in fich aufnimmt, bie bie Tangenden in ewig neuen Stellungen und Biegungen

entfalten. Ueber einem solchen italienischen Feste weht ein zauberisches Etwas, ein Duft ber Feinheit und Gentilezza, ein Takt ber Schönheit und bes Maaßes, der biesem ganzen Bolke, felbst bem Aermsten und Riedrigsten angeboren ift und Alle unwiderstehlich in den Zanberbann der allgemeinen Fest-luft mit fortreißt.

Das Gefühl, bas wir an folden Tagen in Briechenland haben, ift immer nur bas Staunen über bas Frembartige und Ungewohnte, es ift nicht bie Freude bes frifch theilnehmenden Genuffes. In Italien ift es juft bas munderbare Aneinander des Alten und Mittelalterlichen und Reuen, bas ihm einen fo munberbaren Reiz giebt; in Griechenland find es doch nur die erhaltenen Bauwerte bes Alterthums, bie uns einen wirflich reinen Genug bieten; mittelalterliche Runft und Bildung hat es gar nicht, und die Gegenwart ift auch nicht viel mehr, als ber Unblid einer Ruine, und zwar, wie ich täglich lebendiger fühle, einer Ruine ohne hoffnung auf Biebererftebung. In Italien ift man in Europa; in Griechenland bagegen ift man im Drient; Griedenland felbft technet fich jum Orient; es nennt bie Europaer Franken und fpricht von Guropa: da braußen in Guropa, etwa wie man in Deftreich: brauken in Deutschland, zu fagen pflegt. In Italien ift bas feinste und liebenswurdigfte Bolt, bas icon ben feinsinnigen Binckelmann fo tief anzog, daß er wiederholt in freudigster Rührung ausruft: "Italien ift das Land der Menfchlichkeit"; in Griechenland aber ift,

mit Ausnahme einiger Benigen, die fich in der Fremde eine modernifirte Bildung holten, das Bolt noch immer roh und barbarisch. Ran tommt hier fast niemals zu dem begludenden Gefühle voller hingebung.

## Prophlaen und der Tempel der Nike Apteros.

Schon ben Alten felbst galten die Propplaen für eines ber großartigsten und bewunderungswürdigsten Bauwerke bes ganzen Alterthums. An Pracht und Schönheit kann sich mit ihnen nur der Parthenon meffen; an Kuhnheit und Reuheit der Ersindung übertreffen sie auch diesen.

Die Propyläen, als das große und kunstreiche Eingangsthor der Afropolis, gleichen einer großen musikalischen Ouverture. Sie sind ein durchaus eigenes und selbständiges Kunstwert, in sich abgeschlossen und durch sich selbst bedeutungsvoll und verständlich, und doch haben sie zugleich die Bestimmung, auf ein anderes, höheres und umfassenderes Kunstwert vorzubereiten, und lassen daher dessen bedeutsamste Formen und Motive bereits ahnungsvoll durchklingen. Wenn die Redner in der Bolksversammlung die Größe und Herrlichkeit Athens recht nachdrucksvoll preisen wollten, um durch die Begeisterung für das Baterland den Haß gegen die drohende Fremdherrschaft Philipp's des Macedoniers zu entstammen, da liebten sie es,

von der Rednerbuhne aus emphatisch hinnber nach den gegenüberliegenden Propplaen ju beuten, wohl wiffend, bag in biefen gleichsam ber Inbegriff und die Busammenfassung alles Bochften fei, was die athenische Runft und Bilbung bervorgebracht. Und noch ift uns ein Ausspruch bes Epaminonbas bewahrt, ber, als er einft in der Bolfsversammlung zu Theben aussprechen wollte, die Dacht, die früher Athen gehabt babe. muffe jest an Theben übergeben, bies nicht wirksamer ausbruden ju konnen glaubte, als indem er ausrief: Manner von Theben, Ihr mußt die Propplaen ber athenischen Burg ausheben und fie am Gingange unferer eigenen Burg, ber Radmea, aufftellen." Aber trop diefer felbständigen Schonheit und Bedeutung find biefe Propplaen burch und burch bedingt und bestimmt, burch bas Befen und ben 3wed ber Afropolis, beren Eingang fie find. Wir verfteben die funklerischen Absichten und Reinheiten berfelben burchaus nicht, menn wir nicht eine flare Anschauung von bem Wesen bet Afropolis haben, und befonders von beren Geftalt und Ginrichtung im Beitalter bes Berikles, in welchem die Propplaen erbant murben.

Was also war die Afropolis? Und welche Grundmotive mußten auf den Plan und die Form der Propyläen hauptsfächlich einwirken?

Urfprünglich war die Afropolis die Stadt felbft. Die älteften griechischen Städte alle wurden auf Anhöhen erbaut,

benn biefe, fteil auffteigenb, bilbeten eine natürliche Festung. Unter allen Sugeln ber attifden Chene aber war biefer Sugel, auf bem jest bie Afropolis liegt, für eine Stabtegrundung burchaus ber geeignetfte. Mit Ausnahme ber Weftfeite, bie fich fanft in die Ebene abbacht und baher burch Mauerbau einer funftlichen Rachhulfe bedurfte, bat diefer Sugel ringeum jabe, tiefzerflüftete Felsmande, und ber Bergruden, 950 Fuß lang und in ber breiteften Ausbehnung 430 Sug breit, bot binlanglichen Raum fur Saufer und Beiligthumer. Aus Bomer (31. II, 546. Ob. VII, 78.) wiffen wir, bag bier icon vom Anbeginn an ein Tempel des Erechtheus ftanb. auch als die Stadt fich bereits langft am Fuße bes Sugels ausgebreitet hatte, und bamit aus ber ursprunglichen molis bie axgonolie, b. h. aus ber Stadt nur bie Dberftadt geworden war, bleibt biefe Afropolis boch nach wie vor bie eigentliche Festung Athens. Als Festung wird fie vorzugsweise die ichugende Statte ber Tempel und Beiligthumer; alle profanen Bauten verschwinden. Die in ber Rorbfeite ber Afropolismauer eingefügten Trummer bes alten Betatompebon, bie Trummer eines anderen alten Tempels, beren mit rothem Stud überzogene Tufffaulen jest am Gingange ber Afropolis in ber Rabe ber alten Quelle Rlepfpbra gerftreut umberliegen, und die ausbrückliche Berficherung des Thucydides, ber (II, 15) berichtet, daß, noch bevor unten am Berge burch Thefeus bie eigentliche Stadt erblübte, auf der Burg nicht blos Tempel ber Athene, fondern auch Tempel anderer Gotter ftanden, zeugen fattfam von ber Fulle und Pracht ber Tempel, bie bereits

in ber alteren Beit bie Afropolis fchmudten. Da famen bie verheerenden Berferfriege und verwüfteten wie bie Stadt fo bie Afropolis ganglich. Fast ein halbes Jahrhundert stand Freilich war bie Macht und bas Ansehen diefe fdmudlos. Athens durch ben ruhmreichen Musgang ber Berferfriege bebeutend gestiegen, Athen batte fich von ber untergeordneten Stellung eines fleinen griechischen Staates zur Dberherrschaft über gang Griechenland emporgeschwungen; aber gunächst lief bas unmittelbare Bedurfniß ber Stadt ben Forberungen ber Afrovolis den Rang ab. Themistofles und Cimon befestigen bie Burg und die Stadt und die Bafen, ja fie errichten fogar unten in der Stadt neue Tempel und großartige Saulenhallen und öffentliche Spaziergange; aber auf ber Afropolis wird in Diefet Beit fein anderer Tempel erbaut, als vorn am Gingange berfelben ber fleine Rifetempel auf ber Cimonischen Mauer. Diese auffallende Thatfache ware unbegreiflich, wenn wir nicht burch Baufanias wußten, bag bie Griechen Widerwillen hegten, Die von ben Berfern gerftorten Tempel wieder aufzubauen; in ber Afche liegend follten fie ein ewiger Stachel fein zu ewigem Berferhaß. Und überdies mar wohl ber eine und ber andere Tempel noch in benutharem Buftant geblieben. Wenigstens. ergablt Berodot vom alten Erechtheion, bag man bereits am nachften Morgen nach ber Berftorung wieder in ihm den Got= tern ein Gubnopfer barbringen fonnte.

Erft Beritles erbaut neue Tempel auf der Atropolis. Der Staatsschatz war gefüllt; die Bundesgenoffen waren tributbeitner, Griech. Reiselliggen.

pflichtig; die bildende Runft ftand eben in höchfter Bluthe; Phibias, ber größte Bilbhauer aller Beiten, mar ber innigfte Freund bes allmächtigen Staatsoberhauptes; und biefes Staatsoberhaupt, Berifles, war gleichsam die persongewordene Idealität bes griechischen Bolfsgeistes. Unermegliche Summen werben von Perifles auf großartige Bauunternehmungen ver-Wir wiffen, wie Bodh neuerdings wieder in feinem flaffifchen Buche über bie Staatshaushaltung ber Athener (2. Aufl. Th. 1. S. 283) bewiefen hat, daß allein die Bropplaen 2012 Talente, d. h. mehr ale brei Millionen Thaler tofteten; eine Summe, beren vollen Werth wir erft ermeffen, wenn wir die allgemeine Boblfeilheit der bamaligen Lebensverhaltniffe geborig in Unichlag bringen. Jene viertebalb Millionen muffen wir verdoppeln ober verdreifachen, um die Roften ber Perifleischen Bauten in ben heutigen Geldwerth ju übertragen. Und Diefe Summe fallt mit Ausnahme bes Obeion und der Anfange Des Weihetempels ju Efeufis gang allein und ausschließlich ben Prachtbauten ber Afrapolis gu. Das alte Mahrchen vom Phonix wird eine Bahrheit; die Afropolis erhebt fich aus ber Afche prächtiger und jugendlicher denn je zuvor.

Gegen das Jahr 446 wurde das Sauptwerf, der Parthenon, in Angriff genommen; im Jahr 437 war dieser vollendet. Schon ging man daran, den altgeheiligten Sit der höchsten Stadtgöttin, den alten Crechtheustempel, wieder aufzubauen; zwar in der alten Gestalt, aber zierlicher und glanzender. Da tauchte ganz von selbst mit innerster Rothwendigkeit der Gedanke auf, an den Eingang der Akropolis einen Bau zu ftellen, der, selbst ein kunstvoller Prachtbau, den Eintretenden
auf den Genuß der Prachtbauten, die seiner warten, würdig
vorbereite. Die Ausführung dieser Propyläen wurde dem
Baumeister Anesikses übertragen. Er begann sie im Jahre
436 und vollendete sie 431, also gerade ein Jahr vor dem
Ausbruche des für Athens Macht so entsehlich verhängnisvollen peloponnesischen Krieges.

3d habe die Bropplaen mit einer mufikalifchen Duverture verglichen. Und ich hatte ein Recht dazu; benn die Propyläen durften nicht blos ein prächtiges und gewaltiges Thor fein, fie mußten in ihrer gangen Unlage und in allen einzelnen Formen die zwiefache Bebeutung ber Afropolis, die Feftung und geheiligter Begirf ber prachtigften Tempel jugleich war, genau und wirksam aussprechen. Dennoch aber ware es unbillig gegen ben Runftler, wollten wir diefen Bergleich ber Propplaen mit einer Duverture nicht noch enger begren-Der Componift, felbft wenn er ausnahmsweise feine Duverture einmal fur ein fremdes Werf fchreibt, wie Beethoven 3. B. für ben Goethe'ichen Camont, ichafft boch immer frei aus fich beraus; teinerlei außere Ginwirfungen bemmen und brangen ihn. hier aber waren bem Runftler fehr fchwierige Raumbedingungen gegeben. Es galt nicht nur, mit biefem Thor einen Raum von 168 Fuß zu umfpannen, - bies nämlich ift die natürliche Breite des Felfens hier an der westlichen Borberfeite —; es ftand überdies vor dem gegebenen Bauplage bereits der Cimonische Mauervorsprung mit dem kleinen Tempel der Rike Apteros. Diese Mauer und dieser Tempel mußten jedenfalls ein entsprechendes Gegenüber erhalten.

Wir fragen also: wie hat Mnefitles biefe schwierige Aufgabe gelöst?

Leider find auch bie Bropplaen nur in einem trummerhaften Buftanbe auf uns gefommen. Weil biefe westliche Borberseite ber militarisch schwächste Theil ber Afropolis ift, fo mar hier von jeber, bas gange Mittelalter hundurch bis auf bie neuefte Beit, ber meifte Unlag, immer neue Berichangungen zu machen; dabei aber wurden naturlich jederzeit die Bauten des Alterthums als die bequemften und nachsten Bauftude verwendet. Ludwig Roff, ber breigehn Rahre lang ale Confervator der griechischen Alterthumer fich unfterbliche Berdienfte um Reinigung und Wiederherstellung ber Afropolis erworben hat, öffnete auf's Reue die mit turfischem Mauerwert ausgefüllten Propylaen; ja er errichtete fogar in Berbindung mit ben Architeften Schaubert und Sanfen ben Tempel ber Rife Apteros wieder, beffen Quadern und Saulen er im Schutte ber unteren turkischen Bastionen gefunden hatte. Tropbem aber ift bei aller Großartigfeit ber erfte Einbruck, ben wir jest vom Aufgang der Afropolis haben, doch noch immer verwirrend. Wir muffen in unferer Anschauung vieles Fehlende

ergangen und manche ftorende Anbauten fpaterer Beiten entsfernen, bevor wir zum reinen Genuß tommen.

Bor une liegt bie breite freie Treppe, ber alte prächtige Aufgang zur Afropolis, zwar vielfach zertrummert und jum großen Theil ihrer Marmorftufen beraubt, aber in ihrem Blane boch noch burdaus verftanblich. Bur Linken fleht einfam, abgetrennt von allen übrigen Rauern und Baumerfen, ein altes vierediges Poftament, boch und ichlant, aber ziemlich ungestalt, ohne Zweifel ber Unterfat einer Statue; zur Rechten das Ende ber Cimonischen Mauer, gefront mit bem fleinen Riketempel. Dben aber am Ende ber Treppe, als beren naturliches Biel, ragen uns bie Propplaen felbft entgegen. Sie find in brei Theile gegliedert, in ein Samptgebaube und in zwei Seitenflugel, benn eine einzige, ununterbrochene Maffe mare zu maffenhaft und einformig gewesen. In der Mitte fieht bas Bauptgebaude, bas eigentliche Thor; es nimmt, ber Breite ber Aufgangstreppe entsprechend, 58 Fuß Die beiben Seitenflügel beben fich fühn vorspringend ein. vom Sauptgebäube ab, ein jeder um 26 Fuß. wird alle Gerablinigfeit vermieden; bas Bange erhalt Abwechselung und ben Schein lebendiger Freiheit. Der linke Flugel, obgleich jest, ebenfo wie bas Sauptgebaube, ber Dede und bes Daches beraubt, ift in Rauern und Saulen noch vollständig erhalten; ber rechte bagegen ift im Mittelalter völlig zerftort. Ein bober, haßlicher Festungsthurm, mahrscheinlich im Anfange bes fünfzehnten Jahrhunderte unter bem Bergog Antonio aus bem florentinischen Saufe Acciajuoli erbaut, fteht an feiner Stelle.

Aus diesen Trummern haben wir uns nun ben ursprunglichen-Plan wieder herzustellen. Jenen alten Festungsthurm tonnen wir leicht beseitigen. Dieser rechte Propplaenstügel war,
wenn auch von geringerer Breite und Länge, doch jedenfalls
in seiner Grundsorm mit dem gegenüberliegenden linken Flügel übereinstimmend. Schwierigkeit macht also nur jenes alte
Statuenpostament. Gehörte es zum ursprunglichen Plane?
Ober ist es späterer Zusap? Und wenn dieses ber Fall sein
sollte, wie haben wir uns diese dem Rifetempel gegenübet
liegende Seite des Ausgangs zu benten?

Pausanias erzählt in seiner Beschreibung der athentschen Akropolis, daß er vorn am Eingang zwei Reiterstatuen gesehen habe, von denen er nicht zu sagen weiß, ob sie die Söhne des Aenophon vorstellen oder sonst irgend ein beliebiges anderes Schmuckwerk. So kam es, daß man dieses Postament gewöhnlich für das Gestell von einer dieser Reiterstatuen annimmt und dann ihm gegenüber vor dem Cimonischen Mauerpseiler ein zweites symmetrisch entsprechendes Bostament stellt, das im Lause der Zeit zerstört sei. Run verkündet aber das Bostament, das erhalten ist, durch eine Inschrisch, daß es eine Statue trug, die das athenische Bost dem Agrippa in seinem dritten Consulat weihte; auf das vermeintlich gegenüber liegende Bostament stellt man daher die Statue des

Augustus, ber Agrippa's College im britten Confulat mar. Paufanias, heißt es, habe abfichtlich die Ramen des Agrippa und Augustus verschwiegen; benn er habe es fur eine unwurbige Schmeichelei gehalten, bag alte Reiterftatuen, bie urfprunglich anderen Bweden bienten, fpater gur Darftellung römifcher Großen verwendet feien. Allein diefe Annahme ift durchaus unhaltbar. Ludwig Rog hat in feinem leiber noch immer unvollendeten Werke über die Akropolis hervorgehoben, daß Baufanias bei ber Befdreibung bes heretempels zu Mpfene burchaus ohne Bebenken berichtet, wie eine Statue bes Dreftes burch Beranderung ber Unterschrift zu einer Statue bes Augustus geworben. Und auch barin wird Seber, ber bas Postament gefeben bat, mit Rog übereinstimmen, bag ber Styl beffelben entschieden erft in die romische Beit fallt, und daß es für eine Reiterstatue viel zu schmal ift; benn es bat bei einer Bobe von 27 Ruß oben in feiner Plateform nur 15 Fuß Breite. Alfo gehört es nicht nur nicht ju bem urfprunglichen Propplaenbau, fondern es ift gar nicht einmal bas Beftell von einer jener beiben Statuen, beren Paufanias Ermabnung thut; benn biefer fpricht ausbrudlich von Reiterfatuen. Wir brauchen uns alfo um diefes aufdringliche Poftament nicht weiter zu fummern; wir muffen es, wenn es une um die Afropolis ber Berifleischen Beit zu thun ift, rudhaltslos entfernen. Wohl aber lohnt es ju fragen, wo jene von Baufanias erwähnten Reiterftatuen ftanden. Dir fcheint es, ale forbere ber Blan ber Bropplaen nothwendig, uns biefe auf einem Mauerbau zu benfen, ber, mit bem Cimonischen Mauer-

porsprung parallel laufend, zwischen bem nördlichen, b. b. von unserem Standpunfte aus dem linken, Flügel der Propplaen und zwischen ber in ber romischen Beit erft fpater angebauten Statue bes Agrippa ftanb. Rur auf biefe Beife gewinnt die Cimonische Mauer an einer anderen Rauer ein arditettonisches Gegengewicht, und auch ber Rifetempel hat an jenen Reiterftatuen fein fymmetrifches Gegenüber. Die Art und Beife, wie Baufanias bie Erwähnung jener Statuen und bie Erwähnung bes Rifetempels mit einander verbindet, zeugt burchaus für biefe Bermuthung; benn bem wer bes einen Sates entspricht ein de bes anderen. Und vielleicht ließe es fich fogar wahrscheinlich machen, bag biefe Reiterstatuen bie Dioskuren barftellten, Die von ben alteften Beiten ber in Athen einen Tempel hatten, und die als die avantes, d. h. als die bulfreichen Schirmherren, mit bem gegenüber flebenden Tempel ber ungeflügelten Siegesgöttin auch in einem ficheren geiftigen Bufammenhang fteben. Es mare bann um fo erklar licher, wie die Sohne Renophon's, Gryllos und Diodoros, in ber Deutung Diefer Statuen in Umlauf tommen konnten, ba wir wiffen, daß biefe bisweilen mit bem Beinamen ber Diosfuren verherrlicht murben. Doch wir wollen nicht unnöthig unbestimmten Bermuthungen nachjagen. Begnugen wir uns mit ber feften Thatfache, daß jenes hagliche Boftament nicht bem Baumeister der Bropplaen gur Laft fallt, fondern · daß biefer dafür geforgt hatte, daß die Cimonische Mauer und der Tempel der Rife Apteros einen, wurdigen Bartner habe.

Und erft jest, nachdem wir in den Grundriß dieses viels verzweigten Propyläenbaues eine flare Cinficht gewonnen, wollen wir es versuchen, naher in das Berständniß ber funftlerischen Formen einzudringen.

Die breite Aufgangstreppe führte wohl, wie aus der Abbildung der Akropolis auf einer alten athenischen Münze sicher ju fchließen ift; aus ber Rieberung ber alten Agora, ben Bugel bes Arcopag jur Linken, in burchaus geraber Richtung binauf nach ben Bropplaen. Sie ift in brei Theile getheilt, und ber Grund biefer Theilung liegt in ber Eigenthumlichkeit jenes großen Testzuges, ber bei ber Teier ber großen Panathenaen hinauf nach ber Afropolis wallte. In ber Mitte, unmittelbar auf den Saupteingang des großen Thores gerichtet, liegt ber breiteste Theil, mit pentelischen Marmorplatten gepflaftert, die in ber Quere gefurcht find, um ben Tritt ficherer ju machen. Sier wallten die Reiter und Fugganger an festlichen Tagen. Bu beiben Seiten find schmalere Stiegen, ebenfalls aus pentelifchen Stufen, ausschließlich fur Fugganger bienend. Die Stiege jur Rechten ift burch Rog und Schaubert wieder vollständig bergestellt; von der linken find die Stufen verloren.

Steigen wir die rechts liegende Stiege hinan. Dben beugen wir ein in eine andere kleine Seitenstiege, und wir fiehen vor bem öftlichen Eingange bes Tempels ber Rife Apteros.

Bierlicher ift wohl nie ein Tempel gebaut morben, ale biefer. Er ift nur 27 guß lang, 18 breit und von ber unterften Stufe bis zur Spige bes Biebels nur 23 Fuß hoch. Die leichten und fein geglätteten Quabern aus ventelischem Marmor, aus benen die fleine Cella fich aufbaut, und die heiteren Saulenhallen an ber Borber- und Rudfeite, eine jebe burch je brei folante ionische Gaulen gebilbet, machen ben Gindruck biefes fleinen Tempels fo anmuthsvoll und lieblich, bag man faft zweifeln möchte, feine Erbauung ichon in bie Beit bes Cimon au feten. Aber biefer Tempel wird nirgends unter ben Bauten bes Perifles ermähnt, und mahrend bes peloponnefischen Rrieges und turg nach diefem ware es fast eine Selbstverfpottung gewesen, batten bie Athener einer ungeflügelten, b. b. einer immer an Athens Befchick gefeffelten Siegesgöttin ein Beiligthum bauen wollen. Und bei naberer Betrachtung fühlt man allerdings auch die Spuren bes alteren Runftftples. Roß hebt mit Recht hervor, bag, wenn man bie Formen und Maage biefes Tempels mit ben Formen und Maagen bes ebenfalls im ionischen Style gebauten Erechtheion vergleicht, man beutlich gewahr wird, wie bie Saulen fich noch ju fart verjungen, wie hier die Schwingungen und Uebergange ber Linien nicht fo leife und allmählich find, wie bort, und wie bas Dach = und Dedengebalt für biefe fchlanten Saulen boch noch ju boch ift. Die Saulen tragen ju fchwer; bas Tragen ift ihnen nicht ein reizvolles Spiel, obgleich die gange Rierlichkeit ihret folanten Saltung auf fvielende Beiterfeit binweift. Biebelstatuen icheint biefer Tempel nicht gehabt gu haben;

bagegen war ber Fries ringsum mit feinen Reliefbarftellungen verziert, die fich faft in ftatuarifcher Rundung vom Grunde abheben. Es ift fcwer, fie ju beuten. Die öftliche Borberfeite bezog fich offenbar auf die Sage ber ungeflügeften Rite, Die hier bem Beus vorgeführt wird; aber von biefer Sage haben wir feine nahere Runde. Alle brei übrigen Seiten bes Friefes ftellen Rampffcenen bar, theils zwischen Rampfern zu Fuß und zwischen Rampfern zu Roß, theile zwischen Fußfampfern und Fußtampfern. 2. Rog erblicht bier ben Gieg Cimon's am Eurymedon, ber ein Seefieg und Landfieg qu= gleich war; und wir wollen es dahingestellt fein laffen, ob Die republikanische Gifersucht jener Beit bem Cimon eine folche Berherrlichung feiner eigenen Rriegethaten verstattet habe; man tann bei bem gertrummerten Buftanbe, in ber biefer Fries fich jest befindet, nicht deutlich ertennen, ob nicht vielleicht bier die alten beliebten Amazonendarstellungen zu finden mären. Im Innern der Cella thronte früherhin ein altes ehrwurdiges Solzbild. Es ftellte bie Rife bar, ohne Flugel, in ber Rechten einen Granatapfel haltenb, in ber Linken einen Beim; der Granatapfel wat bas Symbol des Neberfluffes, welcher ber Segen bes Friebens ift; ber Belm bas Beichen der friegerifchen Tapferkeit. Jest ift dies Holzbild verfchwun= Dafür lehnen an ben Banben icone Marmorplatten mit reigenden Reliefbarftellungen, bie uns geflügelte Sieges= gottinnen barftellen, die eine, wie fie fich zierlich niederbengt und emfig befchäftigt ift, die Sandalen zu binden, zwei anbere, die einen unbandigen Opferstier fortziehen. Diese ReNefplatten, beren Anmuth und Lebendigkeit in der Darstellung ber Körperformen sowohl wie der kühn flatternden Gewänder zu beschreiben unmöglich ist, bildeten früherhin ein Geländer längs der Rordseite. In der oberen Fläche jeder Platte sind acht runde Löcher eingebohrt. Daraus hat man geschlossen, daß sich auf sie ein metallenes Gitter auffette, das Denjenigen, der von der Borderhalle nach der Hinterhalle gehen wollte, bei der Enge des Raumes vor dem Ausgleiten schützte, ja nöthigenfalls sogar, wie Roß und Leake vermuthen, bei seindlichem Angriff den Bertheidigern zur Brustwehr dienen konnte.

## Run aber bie Propylaen felbft!

Tempelbau und Festungsbau, wie himmelweit scheinen sie von einander geschieden, und wie unnachahmlich schon wußte sie der Künstler hier in einen in sich einigen und lebensvollen Guß zu verschmelzen! Das große Mittelgebäude mit den sechs mächtigen dorischen Säulen seiner Borderseite und dem weit ausgespannten Dachgiebel; der wie ein Abler seine Schwingen schüßend über die Säulen ausbreitet, hat alle Formen des griechischen Tempels. Wie steht es vor uns da, so heiter und groß, und gewaltig! Aber der weite Zwischenzraum, der die beiden mittleren Säulen von einander trennt und der um so bedeutsamer hervortritt, je unwillfürlicher sich uns der Bergleich desselben mit dem Zwischenzaum der benachbarten Säulen ausforängt, sagt uns sogleich, daß dieset

Bau nicht felber ein Tempel fei, fonbern vielmehr erft ein Eingangsthor, bas beiter und wirkfam jum Besuche ber Tempel einladet. Und die beiden Seitenflügel haben ebenfalls bie geheiligten Formen bes Tempelbaues, bie Gaulen, bas Ablerbach und am Fries bie Triglyphen; aber un= mittelbar an bie Festungsmauern anftogent haben fie als beren Ende und Abschluß zugleich eine wesentlich militai= rifche Baltung. Sie fehren Dem, ber Die Treppe herauftommt, nicht einladend die offenen und heiteren Gaulenhallen ihrer Borderfeiten gu, fondern die ernften, von Oben bis Unten ftreng geschloffenen Seitenmauern. Und mahrend ber linke, nordliche Flügel Gemälbegallerie war und alfo, bem funftlerischen Geprage ber Afropolis entsprechend, ben iconen Runften diente, war ber rechte, fübliche Blugel bagegen ledig= lich Baffenmagazin. Gerade der rechte Flügel wurde zu die= fen Feftungszweden verwendet, weil es nach ber ausbrudlichen Neberlieferung bes romifchen Architeften Bitruvius in ber alten Baufunft ein althergebrachter Grundfat mar, Die Festungsthurme fo anzulegen, bag die rechte unbeschildete Seite bes Feindes fich jum Angriffe barbot. Es scheint auch, als habe biefer Flügel im gewöhnlichen Leben Pyrgos, b. h. ber Feftungsthurm, geheißen. Wir wiffen nämlich, daß eine Statue der dreigestalten Befate von Alfamenes, die nach dem Berichte bes Paufanias in ber Rahe bes Tempels ber Rife Apteros aufgestellt war, Epipprgidia, die auf oder an dem Thurm Stehenbe, genannt warb. Rog und Leafe legen diefethalb biefen Ramen bes Pprgos jenem vorfpringenden Echfeiler ber Cimonischen Mauer bei, ber ber Unterbau bes Rifetempels ift. Ift es aber nicht natürlicher, bei bem Ramen eines Festungsthurmes an ein Gebäude zu benken, das ausdrücklich zur Bertheidigung der Afropolis gebaut war, als an einen Mauervorsprung, auf dem ein Tempel steht und der ben Bertheidigern keine oder wenigstens nur eine sehr schwache Schutzwehr bieten konnte?

Wie herrlich aber stimmt zu diesem Doppelcharakter der Propyläen ihr architektonischer Sintergrund! Allen sichtbar, ragt auf der einen Seite der Barthenon herüber, mit seinen heiteren einsadenden Säusenhallen; auf der andern aber das riesige Erzbild der Athene, das Phidias aus der Beute von Marathon gebildet hatte. Den Schild in der Linken zur Abwehr gehoben, und mit der Rechten den Speer kühn zum Kampse zudend, schreckte sie als Pylämachos., d. h. als die kriegerische Schutzgöttin des Thores, jeden annahenden Feind ab. Wird es uns doch als sichere Thatsache berichtet, daß, als am Ende des vierten Jahrhunderts Alarich, der Gothenkönig, in die Burg eindringen wollte, er von dem Eindrucke dieses Bildes so mächtig ergriffen ward, daß er entsetzt davon sloh und von aller Plünderung abstand.

Der eine jener beiden Seitenflügel, das Waffenmagazin, ist jest ganz von jenem hohen mittelalterlichen Kestungsthurm überbaut; und auch im andern nördlichen Flügel, in der Binafotbet, haben wir nicht Ursache uns lange aufzuhalten;

benn die alte Bracht ift für immer verschwunden und für die fargen Statuenfragmente, die nunmehr bier aufgestellt find, baben wir bei unferer heutigen Wanderung fein Muge. Seine Borhalle wird durch zierliche Echpfeiler und drei borische Bwifchenfaulen gebildet. Und aus Diefer Saulenhalle treten wir bann binein in einen geräumigen, fast quabraten Marmorfaal, der burch zwei Genfteröffnungen, die nach der Borhalle gehen, und mahrscheinlich auch burch bas Oberlicht, bas burch eine funftliche Deffnung ber Decke und bes Daches bereinfiel, erleuchtet ward. Diefer Saal war bas eigentliche Gemaldes gimmer. Die Berte ber berühmteften Maler bes Berifleischen Beitaltere ichmudten es, Aber ichon Paufanias fah beren nur wenige; ein großer Theil berfelben war zu feiner Beit bereits erloschen. Diefe Bilber waren ohne Zweifel meift mpthologischen Inhalts; jedoch batte fich auch Alcibiades, übermuthig auf seine Siege in den nemeischen Spielen, mit einem Bortrait, bas ibn im Schoof ber Remea rubend barftellte, bazwifchen gebrangt. Bielleicht fann man baraus foliegen, dag bei neuen Beranlaffungen immer neue Bilber bier aufgestellt murben, und baraus murbe bervorgeben, baß biefe Bilber nicht Bandgemalbe, fondern wenigstens jum Theil Tafelbilder waren.

Wir kehren zurud in das Mittelgebäude. Die feche doriichen Borderfaulen fteben in mächtiger Größe vor uns; fie haben 41/2 Fuß im Durchmeffer und find fast 29 Fuß hoch. Sie fußen auf einem gemeinsamen Unterhau, der, wie der Un-

terbau ber griechtschen Tempel, burch brei machtige Stufenreiben gebildet wird, und biefe Stufen beben fich bestimmt ab von ben Stufen ber Aufgangstreppe, indem fich zwischen beibe ein Saum von schwarzem eleufinischem Stein legt. Auf Diese Saulen lagert fich ber borifche Fries und ber machtige Temvelgiebel, ber aber - ich weiß nicht, aus welchen Grunden - bes ichmudenden Bildwerts entbehrte. Bir geben binburch burch bas mittlere hauptthor. Es ift zwischen ber britten und vierten Saule gelegen, beren Abstandsweiten 13 Fuß betragen, mabrend die übrigen Saulen nur 7 Fuß von ein= ander entfernt find. In diefes Thor eintretend, burchfchreiten wir einen Raum von etwa 40 bis 50 Fuß Tiefe. Bu beiben Seiten biefes inneren Raumes fteben je brei ionifche Saulen, die fich, an die beiben borifchen Gingangsfaulen anschließend, einen faulengeschmudten Thorweg bilben. Ende biefes Thorwegs ift eine hohe Mauer aus pentelischem Marmor, die von der einen Seitenmauer bes Gebaudes bis gur andern quer hindurchläuft und für die offene Gaulenhalle ben raumverschließenden hintergrund bilbet. Mauer ift burch funf Thore burchbrochen; bas mittlere, vor bem wir jest fteben, ift das Sauptthor, das hochfte und breitefte von allen ; ju beiden Seiten beffelben , ben Raumöffnungen ber borifchen Borberfaulen entsprechend, je zwei anbere, beren Sobenmaaße mit der Sobe des Mittelthores verglichen pyramidal abfallen; die dem Mittelthor gunachft liegenden find niedriger, ale biefes, und bie beiden außerften Thore wieder niedriger, ale jene. Diefe Saulenhalle, mit ihrer wunderbar feinsinnigen Berbindung des dorischen und ionischen Styles, mit der weitspannenden, farbengeschmudten Dede, niit den kostbaren Erz = und Marmorwerken, die hier als Weihegeschenke aufgestellt waren, und mit der überraschenden Fernsicht auf die Ebene und das Meer und die Inseln und die peloponnesische Küste, — wo ist ein zweites Werk von gleicher Pracht und Schönheit? E. Curtius hebt in seiner Schilderung der Akropolis fein hervor: Wer von der heiteren Sinnenlust der griechischen Gottesseier ein sebendiges Bild will, der muß sich hier die Menge auf= und abwandelnd denken, wie sie auf den seierlichen Augenblick harrt, wo die fünssachen Thüren sich öffnen und den Weg zu den Tempeln und Heiligthümern erschließen. Dieser Augenblick ist es, den Aristophanes im Sinne hat, wenn in seinen Rittern ein Bürger ausruft:

Best werbet ihr febn! Schon vernehm' ich ben Rlang, wie die Pforten bes Thores fich öffnen, Aufjauchzend begrußt, bas jeho erfcheint, bas Athen vorzeitlicher Ahnen, Die bewunderte, liedergepriesene Stadt, wo ber herrliche Demos regieret.

Diese Thuren waren von Holz. Das lehrt deutlich jene Belagerung der Afropolis, die uns in der Aristophanischen Lysistrate vorgeführt wird. Dort zünden die Männer die Fackeln an und wollen das Thor in Brand steden, damit die Weiber, die sich hier festgesetzt hatten, im Rauche ersticken. Jedenfalls aber waren sie prächtig geschnitzt und nach Weise der Tempelthuren über und über vergoldet. Run schreiten wir durch das Mittelthor hindurch. Und wieder stehen wir in einer neuen Halle, die aber fürzer ist als die vordere, die wir eben verließen. Hier ist kein besonstere Thorgang; diese Halle besteht nur aus sechs dorischen Säulen, die in ihrer Hohe und in der Art ihrer Bildung durchaus mit den dorischen Säulen der Borderhalle übereinstimmen. Aber wer hatte die Geduld, hier länger zu weilen! Der Prachtbau des Parthenon steht vor uns und alle die anderen Wunderwerke der Afropolis.

Tretet ein! Much bier find Gotter.

## Der Parthenon.

Der Parthenon, ber Tempel ber jungfräulichen Götfin Athene, liegt auf ber höchsten Erhebung ber Afropolis. Richt blos burch seine Größe, schon burch seine räumliche Lage ift er bas hervorragenbste Heiligthum.

Bon ben Propplaen steigt ber Weg noch leise bergan. Die westliche Stirnseite bes Tempels blinkt uns mit seiner offenen Saulenhalle gastlich einladend entgegen. Aber wir geben an ihr und an ber nördlichen Langseite seitwarts voräber bis vorn an die östliche Borhalle. Es ist ein altes griechisches Kultgeset, daß das Gottesbild nach Often schaut. Alle griechischen Tempel haben ihren Eingang auf der Oftseite, es mußten denn ganz unabweisbare Umstände eine seltene Ausnahme nöthig machen.

"Wie fteht er fo groß und schlicht vor uns, ber griechische Tempel! Go einfach schön, so feierlich ruhig, so göttlich beiter! Er ift nicht wie unfere Rirchen ein Bersammlungshaus für bie andachtige Gemeinde; nur bas Bild bes Gottes, bem er geweiht ift, und beffen beilige Schape und Beihegefchenke find in ihm. Deshalb ift er icon feiner Lage nach abgeichieben von allen profanen Umgebungen. Gine Mauerumfriedigung begt einen weiten beiligen Raum ein, und mitten in biefem erhebt es fich, bas goldreiche fernstrahlende Saus bes Gottes. Go tann es nicht auf ber gemeinen Erbe fteben, auf ber bie irdifchen Menfchen manteln. 3war breit und machtig lagert fich ber fconheitsvolle Bau bin auf ben Boben ale bie naturliche Burgel bes Dafeins; aber brei machtige Stufenschichten erheben ihn über bie Flache ber Birklichfeit und tragen ihn bem himmel entgegen, gleichwie ein beiliges Beibegeschenf. Der Gott, ber ba brinnen wohnt in ber vieredigen Cella, ift fein finfterer verfchloffener Bott, er ift ein Gott ber Freude und ber ewigen Beiterfeit, ein Gott bes Licht und Luft zu faffen, öffnet fich bie Borhalle, Lichtes. und ringeum läuft ein Gaulengang, die enge Bohnung bes Gottes mit ber gluderfüllten Außenwelt zu verbinden. Freudia in ihrer Rraftfulle, elastifch lebendig ftreben Diefe Gaulen empor; aber es ift bafur geforgt, bag bie Baume nicht in ben Simmel machfen. 3hr fedes Emporftreben wird gedampft und beruhigt burch ben Gegendrud bes Dachbaues, ber über ben Saulen ichwebt, und ben zu tragen fie bestimmt find. leber ihnen erhebt fich bas laftende Bebalf ber Decke, und über diefes thront bann bas hochschwebenbe Dach, nach beiben Seiten feine Flugel herabsentenb, gleich als wolle es mit feiner breitauslaufenden, machtigen Neberschattung bie anftrebenden, aufwärtsschießenden Säulen zurudweisen auf das sichere Insichselbstberuhen des schönen gotterfüllten Diesseits. Und am Fries und Giebel erschließt sich diese stumme Sprache der tektonischen Formenwelt zum beredten, individuell bildnerischen Ausdruck, der die Thaten des Gottes verkündet, den der Tempel verherrlicht. Dieses Streben und Gegenstreben, dies Erheben, das mit innig freudiger Selbstbeschränkung sich willig in seine angebornen Schranken zurückbeugt, dieses lebensvolle Insichberuhigtsein ist es, das so heiter und harmonisch wohlthuend auf den Beschauer zurückwirkt. Der Genuß bei dem sinnvollen Auschauen eines griechisches Tempels ist die heilige Gottesseier der ewig göttlichen Sophrospne."

Mit diesen Worten versuchte ich schon früher in meiner archäologischen "Borschule" ben Eindruck zu schilbern, ben ich unter den Tempeln von Sicilien und Pästum empfand. Der Eindruck des Barthenon ist wesentlich der gleiche; nur noch mächtiger und noch großartiger. Der Eindruck des Barthenon ist der Eindruck heiterer Erhabenheit. Niemand kann diesen Bunderbau anschauen, ohne daß Ruhe und tieser Friede in seine Seele zieht. Abbildungen und Schilderungen sind unvermögend, auch nur eine leise Ahnung von dieser mächtigen Birkung zu geben. Man muß diese marmornen Bande und Säulen selbst sehen und unter ihnen umher wandeln, um ihre heitere Hoheit und Einsachheit ganz zu verstehen und zu empfinden.

Es giebt Leute, die die geschichtliche Große des Chriftenthums nicht beffer preifen zu konnen glauben, als indem fie Die Größe bes heidnischen Alterthums berabzusegen versuchen. Diefe fprechen gar ju gern bavon, wie bie Griechen, tros alles außeren Glanges und Scheines, fich im innerften Grunde bes Bergens boch recht tief ungludfich und unbefriedigt gefühlt batten. Sogar ber eble Solger hat fich verleiten laffen, in ber griechischen Runft einen unverkennbar melancholischen Bug berausfinden zu wollen. 3ch behaupte breift, hatte jemals Solger mit eigenen Augen einen griechtschen Tempel gesehen, biefer Gebante mare ihm nie gefommen. Wo ift bie Schwermuth und die unbefriedigte Sehnfucht? Ift fie bier in ber ruhigen Sobeit und Beiterfeit bes griechischen Tempelbaues, in welchem bas fraftvolle Aufftreben und die magvolle Gelbftbeschränkung barmonisch ineinandergeht? Ober ift fie vielmehr in ben fcmachtigen , raftles aufschießenden Bfeilern , Dachern und Thurmen bes gothifchen Domes, die fich fo gern binuber in bas unendliche Jenseits verlieren möchten, weil ihnen nicht beimisch ift auf diefer Erbe?

ŀ

Windelmann hat stille Ruhe und Soheit als das Wefen ber griechischen Kunst bezeichnet. Dieses treffende Wort gilt vom griechischen Tempelbau ganz vornehmlich. Auf dem Streben nach dieser ruhigen Soheit beruhen alle seine tunftlerischen Formen und die treibende Kraft seiner stusenweis sortschreitenden Entwicklung. Der Parthenon ist nur darum der vollendetste griechische Tempel, weil er, gleich weit entfernt von

alterthumlicher Schwere und von ber matten Schwächlichkeit ber späteren Zeiten, am vollendetsten die innige Einheit und Durchbringung von Mächtigkeit und Anmuth, von Ernft und Milde erreicht hat.

Iftinos, der Erbauer des Barthenon, seste verhältnismäßig nur sehr einfache Mittel in Bewegung. Der griechische Tempel wirft nie durch die Kolossalität der Masse, sondern immer nur durch die Schönheit der Form. Aber diese ift freilich die in das Einzelnste ausgebildet. Jede kleinste Linienschwingung ist berechnet, damit der Bau zulest auch sicher jenen Ciudruck hervorbringe, den hervorzubringen seine Bestimmung war.

Das Geheimniß des griechischen Tempelbaus ift die reizvolle Wechselwirfung lebendiger Gegensage, die Wechselwirtung zwischen der geschlossenen Cella und der offenen Saulenhalle, zwischen dem feurigen Aufstreben der tragenden Glieder und dem ruhigen Gegendruck der laftenden. Der Parthenon läßt diese Gegensage sich frei und kräftig entfalten, aber mit sicherer Sand führt er sie zurud zu heiter befriedigter Einheit.

Der Parthenon ift ein Peripteros, b. h. ben Kern ber Cella umgiebt auf allen vier Seiten ein ringsumlaufender Säulengang. Die oberste Stufenschicht, die den kunstlichen Fußboden bilbet, ist 227 Fuß lang, und 101 Fuß breit. Auf dieser lagern die Cella und die hohen offenen Säulenhal-

len gemeinfam. Diefe Sallen werben an ber Borber = und Rudfeite von je acht borifchen Gaulen gebilbet, und an ben beiben Langfeiten, wenn wir bie ben Borberfeiten angehörigen Getfaulen nicht mitgablen, von je funfgebn. Für ben Barthenon wie für alle größeren griechischen Tempel mar bie Beripteralform eine innere Rothwendigfeit. Gine einfache Borber- und Ginterhalle hatte ber machtigen Cella nicht bas nothige Gegengewicht gebaten, und ber Dipteros, ber nicht mit einer einfachen, fonbern mit einer boppelten Gaulenumgebung gefchmudt ift, ift bereits eine Entartung; bie Ungahl ber Saulen vernichtet bie Wirfung ber Rein Peripteros aber loft feine Mufgabe gludlicher, als gerade ber Barthenon. Die einzelnen Saufen find 7 Suß 4 Boll von einander entfernt; ihre Abstandsweite beträgt alfo, ba jebe Saule bes außeren Saulenumganges 34 Fuß boch ift und an ihrer Bafis einen Durchmeffer von 6 guß 2 Boll hat, fast 11/3 Durchmeffer. Diefe Beiten find gerabe weit genug, um ihnen die Birfung bes Offenen und Freien gu fichern, und doch wieder fo nahe, bag wir nirgende die Unfcauung eines gefchloffenen, funftlich gebildeten Raumes ver-In ben alteren borifchen Tempelbauten feben bie Saulen meift fo bichtgebrangt an einander, bag ihr Abftand faum breiter ift, ale ihr unterer Durchmeffer; und fpater in ben Beiten ber verfallenben Banfunft giebt es Bwifchenraume, Die mehr als brittehalb Durchmeffer umfaffen. Dort erscheint bie Gaulenhalle nicht frei genug, bier ift fie ju leer und gufammenhangelos.

Benn baher bie Saulenstellung bes Parthenon und ber besten Tempel ber griechischen Bluthezeit gang unbedingt bie heiterste Bechsetwirkung zwischen ber geschlossenen Gella und ben freistehenden Saulenumgangen zum Ziel nimmt, so werde ich es nie glauben, daß R. Bötticher Recht hat, indem er in seiner übrigens meisterhaften Entwicklung des griechischen Tempelbaues (Th. 2, S. 77) die Behauptung ausstellt, diese ringsum lausenden Saulenhallen seien ihrer Bestimmung nach keine offenen Gange gewesen, sondern nur verschlossene einzelne Seitenkapellen zur Ausstellung von Beihegeschenken.

Freilich ift es mahr, bag ber Jefuitenmiffionar Babin, ber ben Parthenon im Jahre 1672, alfo noch vor beffen gewaltsamfter Berftorung durch die Benetianer fab, in einer von Rof (Bellenita S. 84) mitgetheilten Beidreibung Athene berichtet, Die äußeren Säulen seien im Parthenon mit der Cella durch niedrige Mauern verbunden und bilbeten auf Diefe Beife einzelne 3mis fcenraume, die lang und breit genug für fleine Rapellen maren. Und eben so wahr ift es, daß schon Bindelmann (Th. 1, S. 334) bei dem größeren Tempel zu Paftum am Fußboden des außeren Saulenumaanges von Bertiefungen berichtet, Die vielleicht von bort befindlichen Gitterthuren herrühren. Aber mit bielen Thatfachen ift burchaus Richts bewiefen. Bötticher fucht feine Meinung zu verftarten, indem er barauf hinweift, bag nach Babin's Bericht auch im athenischen Tempel bes olompischen Beus folde Rapellen vorhanden gewefen. Ich betenne, mir fcheinen Die Borte Babin's gerade umgefehrt ben fpateren driftlichen

Unfprung folder Bauten außer Zweifel zu ftellen. Babin fagt: "Entre quatre de ces colomnes il y a une petite chapelle des Grecs toute entière, mais qui n'est jamais fermée et dont ils ne se servent point." Alfo überfett Botticher erftens falich, wenn er meint, bag je vier Gaulenzwischenraume eine besondere Rapelle gebildet batten, benn bier ift ausbrucklich nur von einer einzigen bie Rebe; und zweitens war biefe Rapelle erft eine Rapelle ber chriftlichen Reugriechen, sonft wurde fic Babin nicht darüber wundern, daß fie offen und durchaus außer Bebrauch fei. Des alten romischen Architeften Bitruv Beugniß muß fur Die Beurtheilung biefer griechischen Saulenhalle boch noch immer maßgebend bleiben, da fie ja diefer täglich noch völlig unversehrt vor Augen hatte. Bitruv aber weiß burchaus Richts von folden Rebenkapellen. 3m Begentheil! Diefer fpricht von ber circuitio in dem portieus peristyliorum, d. h. von dem ·freien Umbergeben in biefen außeren Saulenhallen; und bezeichnet ausbrucklich als ben Grund berfelben, bag fie bas Ansehen bes Tempels großartiger machen und bas verfammelte Bolf gegen die Unbill bes Wetters fcuten.

Und nun das feine und klare Gleichgewicht von Laft und Tragkraft! Erft dem Parthenon, oder vielmehr diesem ganz ausschließlich, ist es gelungen, diesen tiefgreisenden Gegenfat völlig zur Berföhnung zu bringen. Unter den Sanden der attischen Jonier ift die Strenge der alten dorischen Tempel verschwunden, Alles wird feiner und weicher. Schon den

Thefenstempel, ber breißig Jahre vor ber Erbauung bes Parthenon erbaut warb, wurden wir als bas vollendetfte Dufter bes ichonen Dages bewundern, übertrafe nicht auch biefen ber Barthenon an Bollenbung. Der Thefeustempel hat bei einer Lange von 104 Fuß eine Bobe von 33 Fuß, ber Barthenon bei einer Lange von 227 Fuß eine Bobe von 65; bei bem Thefeustempel verhalt fich alfo die Bobenrichtung gur Langenrichtung, wie 1 zu 31/6, bei bem Parthenon wie 1 zu 31/2. 3m Thefeustempel find die Gaulen bes außeren Gaulenumganges 19 Fuß boch, ihr unterer Durchmeffer beträgt 3 Fuß 4 Boll, die Saule hat alfo in ihrer Bohe 51/2 Durchmeffer; im Barthenon find bie Saulen 34 Fuß hoch, haben 6 Saß 2 Boll im Durchmeffer, die Saulenhöhe hat alfo 52/3 Durch-3m Theseion beträgt die Bobe bes Sauptgefimfes beinahe ein Drittheil ber Saulenhöhe, im Parthenon genau ein Drittheil, vielleicht fogar noch etwas barüber. Ebenfo ift es mit ber Bobe bes Giebelbaches. Rurg, im Parthenon find alle Berhaltniffe feiner und ichlanker. Auch der lette Rest pon alterthumlicher Schwere, ber bem Thefeustempel noch anhaftete, ift abgeftreift. Rirgends mehr Druck und muhe= polle Rraftanstrengung, nirgends aber auch Leere und Schmachtigfeit; überall gefattigte Luft und beitere Freiheit. Bauber diefer fein abgewogenen Berhaltniffe fann man nicht abzirteln, man tann ihn nur fuhlen; beshalb tann ihn auch Riemand mechanisch nachahmen, man fann ihn nur lebenbig aus bem lebenbigen Gefühle wiebergeftalten. bin aber ift bies noch Reinem gelungen, weder unter ben Alten noch unter ben Reueren. Der Sauch des Genius, ter über bem Parthenon-liegt, ift ureigen und unerreichbar.

Mit wie unendlicher Feinheit die Griechen zu Werfe gingen, um ihren Tempeln ben Ginbrud freier Beiterfeit ju fichern, bas hat namentlich wieder eine wichtige Entbedung ber neueften Zeit eindringlich bargethan. Sie verschmabten ju biefem Behufe fogar die Bulfe ber optischen Taufchung Bor einigen Sahren entbedte man burch genaue Deffungen bes Parthenon, bag ber Unterbau beffelben nicht vollig magrecht gebaut fei; er hebt fich von ben außeren Enden nach ber Mitte bin in ber Form einer leifen Curve. biefer überrafchenden Entbedung folgte bie zweite, baß auch Die Saulen nicht völlig fenfrecht fteben; fie neigen fich fammtlich oben am Rapitell fast um anderthalb Boll gegen bie Cellamand einwärts. Diefe mertwürdige und auffallende Thatfache, die man gunachft als eine gang befondere Gigenthumlichkeit des Barthenon betrachten zu durfen glaubte, bat Benrofe in feinem verdienstwollen Prachtwerke über die atheniichen Tempelbauten auch am Tempel bes Thefeus nachgewie-Bis jest find von biefem Gefichtspuntte aus nur erft die Tempel Athens untersucht worden. Runftige Ausmeffungen ber alteren griechischen Tempel muffen ergeben, ob biefe Erfcheinung auch bei biefen bereits fich findet ober ob fie erft eine Erfindung des späteren attisch = borischen Style ift.. So viel aber fteht feft, baß fie fpaterhin als ein gang allgemeines Grundgefet bes gesammten griechischen Tempelbaus galt. Erft jest wiffen wir, mas ber romifde Baumeifter Bitruv will, wenn er in feinem Lehrbuch ber Baufunft (III, 3) ausbrucklich anrath, bag man bem Unterbau eines Tempele burch eine fleine fünstliche Anschwellung, burch fogenannte scamilli impares, nachhelfen folle. Und eben fo verfteben wir erft, warum Cicero in den Berrinifchen Reden (Act. II, lib. I, 51) ben Berres verhöhnt, daß diefer im Tempel bes Caftor zu Rom die Saulen burchaus völlig fenfrecht richten wollte. Diefer unwiffende Menfch, fest Cicero ironifch bingu, wußte nicht, bag es faft gar feine Gaule giebt, bie völlig fentrecht fein fann. Der Grund, warum bie Griechen gu biefem perspectivischen Runftgriffe tamen, ift flar. Die Gaulen wurden oben nach innen gebogen, bamit es nicht ben Schein babe, als brude bas Gebalt fie an ihrer Spipe aus ben Fugen; und ber Unterbau erhob fich mitten in einer Curve, bamit ber Boben nicht ba, wo bie Laft am schwerften muchtet, unter ber Bucht fich ju fenten fcheine. Bitruv giebt in ber eben angeführten Stelle auch felbft biefen Grund an. fagt: Benn man ben Unterbau fchnurgrade errichtet, fo erscheint er bem Auge als ausgehöhlt. (Si enim stylobata ad libellam dirigetur, alveolatus oculo videbitur.) Der Barthenon fteigt nach Benrofe's Berechnung auf ber Schmalfeite, wenn wir diefe ju 101,3 engl. Fuß ansegen, gegen bie Mitte bin um 0,228 Fuß, auf ber Langfeite, ju 228,1 engl. Fuß gerechnet, um 0,355. Die Propplaen fteigen bei einer gange von 68,1 Fuß um 0,119. Das Thefeion bei ber Breite von 45 Fuß um 0,063, bei ber Lange von

104,2 Fuß um 0,101. Auf die Länge von 100 Fuß berechnet, stellt sich baher das Berhältniß folgendermaßen: der Barthenon in der Schmasseite um 0,225, in der Langseite um 0,156. Das Theseion in der Schmasseite um 0,140, in der Langseite um 0,100. Die Propyläen um 0,175. Der Parthenon ist also auch hier wieder bedeutend seichter als das Theseion und selbst als die Propyläen.

Diefen gludlichen Großenverhaltniffen, die in ihrer beiteren Sobeit fo magvoll mitteninne fteben zwifchen berber Strenge und matter Energielofigfeit, entspricht die Bilbung ber Formen. Selbst Die ausführlichfte Befdreibung ift nicht im Stande, alle Feinheiten beutlich herauszuheben; hier gilt nur die Anschauung und die Empfindung. Ueberall biefelbe schwungvolle Kraftaugerung und berfelbe ruhige Abel! Die Saulen verjungen fich nur maßig und gang allmählich, bas Ravitell, in dem fich der Zusammenstoß der tragenden und laftenden Glieder am deutlichsten ausspricht, ift in feiner Ausbauchung leicht und ftraff gezogen, bas Baltenwert ift nicht maffin, fondern fein und leicht gegliedert, und die eingelnen Bauftude find fo fest mit einander verbunden und geben fo durchaus naturwüchfig in einander über, daß hier in der That die höchste Aufgabe ber Runft gelöft ift; die Runft hat fich felbft überwunden und ift wieder Natur geworden, ideale Natur.

Bir muffen une loereißen von diesem wunderbaren Anblid. Wir treten in die Cella.

Bon bem außeren Säulenumgange fteigen wir auf ber oftlichen Borderfeite noch zwei Stufen hinan; und wir fteben in ber Borhalle ber Cella, ober, wie man biefe gewöhnlich griechisch zu nennen pflegt, im Pronaos. Die Saulen und bie Dede biefer Salle liegen gerfrummert, aber mir gewinnen eine fare Einficht in ihren früheren Buftand, wenn wir bie hinterhalle vergleichen, bie auf ber weftlichen Rudfeite bes Tempels noch giemlich vollständig erhalten ift. Borber- und Sinterhalle wurden burch je feche Gaulen gebilbet; biefe Gaulen find ebenfalls borifch, aber fchlanter ale bie ber außeren Ballen; von jenen beträgt ber untere Durchmeffer mehr als feche Rug, von biefen nur etwa fechetehalb. Erzgitter, mabrscheinlich vergoldet und bis binauf an die Dede reichend, verfoloffen bie Zwischenräume ber Saulen. Denn bas goldene Beibbeden ftand bier in ber Borhalle und, theils auf Tifchen und Suggeftellen; theils an ben inneren Seiten ber vorfprinben Mauern hangend, vielfache Beibegefchente. Blinius in ber Raturgeschichte (35, 10) und Philostrat im Leben bes Apollonius von Thyana (2, 10) berichten, daß die Bande diefer Salle bemalt maren.

Aus der Borhalle kommen wir in das Innere der Cella. Sie ist innen 621/2 Fuß breit. Ihre Länge zerfiel im Alterthum in zwei Abtheilungen, in die eigentliche Cella, in der das Bild der Tempelgöttin, das Bild der Athene stand, und in das hinterhaus, in den sogenannten Opisthodomos, in welchem der Tempels und Staatsschaß bewahrt war. Die

trennende Zwifchenmauer ift jest verschwunden, aber ihre Spuren find noch beutlich fichtbar. Die eigentliche Cella war 98 Fuß 7 Boll lang, bas hinterhans 43 Fuß 10 Boll.

"Für die innere Bauart ber Cella ift es von Bichtigfeit, daß fich noch gang unlengbar Spuven von inneren Saulen Es waren borifche Saulen von etwa brei Fuß im Durchmeffer. Die Rannehrungen find noch beutlich auf den Marmorboben eingerist; Leafe hat Unrecht, wenn er bier, nach bem Borbilde ber Propplaen, im Innern tontiche Gaulen vermuthete. Die Bestimmung Diefer Gaulen ift unzweifelhaft. Der Barthenon mar ein fogenannter Sppathraltempel. Die Thur allein war nicht im Stande, ber großen Cella hinlanglich Licht zu geben. hinter ben Giebelenden oben am Firft murbe daher bas Dach burchbrochen, und ein Theil ber Cella ftand, wenigstens an den Festiagen, an benen ber Tempel gottes-Dienstlichem Brauch Diente, Dachlos unter freiem Aether. Go bedürfen die Dachflugel fünftlicher Stupen. Die Säulen, nach Bötticher's Annahme neun auf jeder Seite, waren in zwei übereinander liegende, durch Saulenbalken von einan= ber getrennte Stodwerfe gegliedert. Gine einzige ununterbrochene Daffe, fo boch hinaufgegipfelt, ware ju nuchtern und leblos gemefen.

Und wahrlich, biefe Cella bedurfte ber hellsten Beleuchtung. Rings bie fostbarften Bildwerke und Malereien; in ber Mitte aber, bicht hinter ber kunftlichen Deffnung bes Daches, ftand in gebieterischer Sobeit bie riefige Statue ber Athene Barthenos, aus Gold und Elfenbein, eines ber berühmteften Werfe bes Phibias. Sie trägt ein langes, bis an die Ruge mallendes Gewand, bas an ber Bruft mit ber elfenbeinernen Maste ber Mebufa geschmudt ift; ben Ropf bebedt ber Belm, auf bem oben eine Sphyng rubt, und an den beiden Seiten Greifen in erhabener Arbeit. In ber Linten ber Speer, um ben fich bie beilige Burgichlange fchlangelt; in ber Rechten Rife, Die goldene Göttin bes Sieges. Bu ihren Fußen lehnt ber Schild. Unten an ber Bafis bie Geburt ber Pandora; am Rande ber Sandalen bie befiegten Centauren; am Schilbe bie Bilber ihrer Siege, außen bie Amazonenschlacht und innen ber Rampf mit ben Giganten. Wie nuplos mare biefer plastifche Somnus auf die Große und die Macht ber Gottin gewefen im bunflen Zwielicht eines farg beleuchteten Raumes? Roch ift ber Stanbort biefes Phidias'schen Rolosfalbildes fichtbar. Bon ben Marmorplatten des Fußbodens hebt fich ein geräumiges Oblongum ab, 6,52 Meter lang, 2,63 breit; nicht, wie man wohl behauptet hat, den natürlichen Grund des Afropolisfelsens bloß legend, fondern aus piraifchem Tufffalt, aus Poros, gebildet. Dan hat dieses Oblongum für den Standort eines Altars gehalten; Bötticher halt es sogar für den Sit, auf dem bei der Reier ber Rrangweihe am Sefte ber Panathenaen die Archonten faßen. Es ift ficher ber Standort ber Bilbfaule, benn nirgends fonft ift eine Spur von der Bafis diefes Roloffes. Wie aber tonnte biefe so völlig verschwinden, wenn fogar jede einzelne bettner , Briech. Reifeftiggen.

Saule sich bentlich auf ben Fußboben einriste? Und die Mauer des hinterhauses ist so dicht hinter diesem Oblongum, daß kaum ein anderer schicklicher Platz für die Bilbfaule sich sinden durfte. Die Deffnung des Daches war nur an sestlichen Tagen geöffnet; für gewöhnlich bedeckte sie ein kunstliches Erzdach. Die Bilbsaule hatte an diesem Standort das günstigste Oberlicht und war doch durchaus geschützt gegen Wind und Wetter. Eine besondere Kapelle, in welche Bötticher dieselbe einpfercht, ist schwerlich vorhanden gewesen.

Es giebt Inschriften, die im Parthenon vier verschiedene Räumlichkeiten unterscheiden, den Pronaos, das Hekatompedon, den Parthenon, und den Opischodomos. So ist kein Zweisel, daß man die Ausdrücke Parthenon und Hekatompedon bald in weiterer, bald in engerer Bedeutung gebrauchte. Das einemal galten sie zur Bezeichnung des ganzen Tempels, das anderemal nur zur Bezeichnung bestimmter einzelner Räume. Hekatompedon hieß die ganze Cella, Parthenon dagegen, im engeren Sinne, das besondere Gemach, das der eherne Gitterverschluß der inneren Säulen rings um die Statue bilbete. Auch in diesem Jungfrauengemach standen Weihesgeschnete, und zwar, wie es scheint, die schönsten und gottwohlgefälligsten.

hinter der Cella, von diefer getrennt durch eine befondere Mauer, liegt bas hinterhaus, ber Opisthodomos. Die

trennende Mauer ift verschwunden; man fieht nur noch an ben Seitenwanden die Luden, in die ihre Marmorblode einsekten. Es läßt fich daher nicht ficher ermitteln, ob Cella und Sinterhaus durch eine Durchgangsthur verbunden 3ch meinerseits glaube es nicht; bas Beispiel anberer Tempel ftreitet bagegen; Die Thur mare ein schlechter hintergrund für bas Gottesbilb. Das hinterhaus war bas eigentliche Schathaus. Die Rauern waren von Bolygnot gemalt. Bier Gaulen, die auch hier wieder mit Unrecht Leafe für ionische halt, trugen die Decke, die, wie alle Tempelbeden ben freien Simmelsraum nachbilbend, auf blauem Grunde mit goldenen Sternen bedeckt war. Die Thur, 10 Sug breit und 26 Sug boch, gab bem verhaltnigmäßig fleinen Raume hinlängliche Selle. Im Nothfall benutte man Lampen. Benigftens ergablt Demofthenes von einem Brande, ber einmal bier ausbrach. Den Eingang bilbete bie westliche hinterhalle, die ebenfo wie die öftliche Borhalle von feche Saulen getragen ift. Beihegefchente ftanben auch in Diefer. Die Gudfeite biefer Salle enbet in einem vieredigen Thurm, in deffen Innerm eine fteinerne Treppe auf den Giebel des Parthenon binaufführt.

Und nun verlaffen wir wieder die Cella. Es lockt uns, die gewaltigen Bildwerke zu schauen, die Giebel und Metopen und Fries zieren. Die stumme Sprache der tektonischen Formenwelt erschließt sich zum individuell bildnerischen Ausbruck.

Der plastische Schmuck erzählt die Geschichte und die Thaten der Gottheit, ber dieser Tempel geweiht ift.

Um bedeutfamften find bie Giebelgruppen. Bie batte bies an ber Stirn bes Bebaubes auch anders fein tonnen? Die Borberseite ftellt ber Athene Geburt bar. Und zwar in gang befonderem Bezuge auf Attifa. Un ber einen Edfeite bes Giebelbreiecks lagern, nach Belder's feinfinniger Deutung, in malerifche Gruppen gesondert, die brei attifchen Jungfrauen Aglauros, Berfe und Banbrofos, an ber anberen Recrops mit ben zwei attischen horen Thallo und Augo. Jenen verfundet vom Olymp berabeilend Rife, Diefen Bris bie Beburt ber ichugenben Bottin. Und mitten, bie Spige bes Giebels einnehment, figt Beus, umgeben von ben übrigen Göttern; Prometheus, Die Stelle ber Gilpthpia vertretend, und Athene felbit, groß und ehrfurchtsgebietend, in voll ausgewachsener Geftalt und haltung. Die Ruchfeite, ber westliche Giebel, ift die unmittelbare Fortfetung beffelben Grundgebankens. Athene, für Athen geboren, nimmt nun auch wirklich Befit von Attifa. Sie mußte, ber alten Sage nach, mit Bofeidon um die Berrichaft bes Landes ftreiten. Athene pflanzte ben Delbaum; Pofeibon mußte nur bas wufte Meerwaffer zu bieten. Athene fiegte. Und ber westliche Giebel stellt diefen Sieg bar. Der Rampf ift eben beenbet. Athene wendet fich rafch ihrem Bagen zu, ber von ber Gottin bes Sieges, von Rife, gelenkt wird. Ares fteht an ber Seite bes Wagens, er verftartt bie Wirfung bes Sieges. Pofeidon,

voll heftigen Jornes, kehrt ebenfalls zu feinem von Sippokampen gezogenen Gespanne. Aber nicht Rike ist seine Wagenlenkerin, sondern die Meergöttin Amphitrite, und statt des Ares steht Thetis an seiner Seite. Und nun folgen auf der einen Seite die drei eleusinischen Gottheiten, Demeter, Jakhos und Persephone, und auf der anderen Leukothea, Aphrodite und Dione, und ferner hier Herakles und dort Theseus, und dann an den beiden äußersten Enden der attische Flußgott Ilisso und die Quellnymphe Kallirrhoë, das Ganze sinnreich als rein attisches Ereignis bezeichnend.

Die Darftellungen ber Metopen find nur febr unvollftanbig, und die erhaltenen nur febr trummerhaft auf uns getommen. Aber ihr Bufammenhang mit bem Preife ber Gottin fteht außer Zweifel. Die öftliche Borberfeite ergablt bie culturgrundenden Thaten, die von der Gottin felbit ausgingen, und von beren Lieblingsherven, Berafles und Thefeus. Bunachft Athene ale Ueberwinderin ber Giganten, ale Erfinderin bes Streitwagens, als Bandigerin des Begafus; ber Rampf um den Dreifuß; Thefeus ben Minotaur erlegend. Un ben beiden Enden ber Subfeite, gleichsam die Ginfaffung bildend, Centaurenfampfe; in ber Mitte Begenstände bes altattifchen Ballascultes. An der Rordfeite, wie es fcheint wiederum von Centaurentampfen eingefaßt, ber Amagonentampf. Und endlich an der weftlichen Rudfeite in regelmäßig abwechselnder Reihefolge Rampfe von Reitern und Fußtampfern und von Fußtampfern mit Fußtampfern. Rleidung und Baffenftude einzelner Kampfer icheinen barbariich. Die Deutung auf die Berferkriege, die ja auch am Friese bes Tempels ber Rike Apteros Blat fanden, liegt baher nabe.

Wer mag verfennen, daß hier die Sittigung Athens durch Athene, und beffen fteigende Rachtentwicklung, die fich in den Perferkriegen fo glanzend bethätigte, in ihren hervortechendften sagenhaften und geschichtlichen Ereignissen auftritt? Es ist daher folgerecht, daß die Athener, dicht unter diese Retopenfelder, an den großen Deckenbalten über die Säulen als Siegestrophäen die ehernen Schilde hängen, die sie im Kriege erbeuten.

Und waren die Bildwerke der Metopen bis zu dem Punke vorgeschritten, daß sie den Sieg der Griechen über die Berser seiern, so verherrlichen nun die Bilder des Frieses, der sich am oberen Ende der Ellawand hinzieht, den Glanz und die Bracht des Berikleischen Athen, das durch die Segnungen jenes Sieges groß und mächtig geworden. Das größte Bolksfeft Athens ist dargestellt, der freudige Festzug der großen Banathenäen, der dem alten Bilde der Stadtgöttin ein neues reichgesticktes Tempelgewand seierlich darbringt.

In der Mitte der öftlichen Eingangsseite wird die Feier bes Feftes eröffnet. Ein Priefter übergiebt einem Anaben das zusammengefaltete Gewand, den Beplos, und links daneben sett eine Priefterin auf ben Kopf der beiden Ersophoren, b. h.

ber Rabden, die ben Tempelbienft warten, verhüllte Rorben mit gebeimniftvollen Gaben. Ru beiden Seiten biefer Eröffnungefcenen figen Botter, fieben mannliche und funf weibliche; nach Braun's finniger Auffaffung mabricbeinlich attifche Localgottheiten, Erichthonius, Atthis und Bandrofos; Umphiftyon, Rrangos, Refrops und Agraulos, und auf ber anderen Seite Erechtheus, Praxithea, Rrenfa, Triptolemos und Demeter, Beirithous und Thefeus ober bie beiben Diosfuren. Ju ben beiben Langfeiten, in ber Rord= und Gudfeite, erfcbeint nun ber Reftaug felbft. Bunachft an beiben Seiten unnachahmlich ichone Gruppen reitender Junglinge, bann Bagentampfer, und fobann auf ber Gudfeite Die Greife und Greifinnen ber Stadt, auf ber Rorbfeite ber Bug ber Frauen und Jungfrauen mit ihren Schirmen, Seffeln und Opferge-Beibe Festzuge ichließen mit ber Darftellung ber ratben. Opferthiere, Rube und Bibber, Die von ruftigen Mannern und Junglingen geführt werben. Und auf ber Bestseite, Die noch am Tempel felbft vollständig erhalten ift, find die Borbereitungen jum Reiterfampf bargeftellt, und bas erfte Beginnen des Trabens und Galoppirens. Die beiben Schmalfeiten alfo bilben ben Gingang jum festlichen Leben, bas fich an ben beiben Langfeiten fo reich und gestaltenvoll entfaltet.

Rur ein Phibias tonnte es wagen, an Meisterschaft ber Plastit mit ber Meisterschaft bieses gewaltigen Baues in wurbigen Wettkampf zu treten. Welch eine bedeutende Welt hat sich auch hier wieder aufgethan! Stetig und ungezwungen

entrollt sich, Bild an Bild, die Geschichte Athens von der Geburt der schützenden Göttin bis hin zum sestlichen Panathenāenzuge, der dieser Göttin Dank und Preis bringt. Die Metopen, ihrem mehr architektonischen Wesen entsprechend, klingen noch an die Schwere der älteren Schulen an. Aber der Giebel und Fries sind das Höchste, was jemals die bildende Kunst der Menschen geschaffen. Sie sind so ideal und würdevoll und halten sich so durchweg nur an die bedeutsamsten Jüge des physiognomischen Lebens, daß; wie ich mich schon einmal bei einer anderen Gelegenheit ausdrückte, alle Formen und Glieber in einer Großheit erscheinen, wie sie uns die Ratur bieten würde, wenn diese nicht in dem weichen sließenden Fleische, sondern im harten und ungefügen Marmor zu bilden hätte. Und doch wie durch und durch sebendig sind diese Gestalten, wie sein und ausdrucksvoll!

Die Giebelstatuen sind von Lord Elgin dem Tempel schmachvoll entwendet. Die vereinzelten Metopen, die am Tempel selbst noch vorhanden sind, sind entsesslich verstümmelt. Aber der Fries auf der westlichen Ruckseite ist noch in ziemlich erträglichem Aussehen an seiner ursprünglichen Stelle. Und außerdem lehnen noch verschiedene Friesplatten, die unter den Trümmern des Barthenon gefunden wurden, jest an den inneren Wänden der Cella; wettsämpsende Reiter; oder Streitwagen, von muthsprühenden Rossen gezogen, mit ausund abspringenden Wagenkampsern und wagenlenkenden Göttinnen; Jünglinge und Männer mit Opferthieren; eine wunder-

bar ichone, figende Gruppe von einem Manne und Junglinge und Rädchen, die gewöhnlich, obwohl mit Unrecht, als Boseidon, Theseus und Aglauros erklärt wird, und ahnliche Gegenstände dieser Art.

Bie fcon ift biefe Composition bes Friefes! Der Fries bietet bem Bildner eine gang eigenthumliche Aufgabe. Er ift aus lauter einzelnen Steinplatten jufammengefest und boch ift er in fich ftetig und fest zusammenhangend. Festzuge find baber für Friesbilder gang befonders geeignet; fie find ein gusammenhängendes Ganzes und jede einzelne Gestalt oder Gruppe ift nichtsbestoweniger felbständig. Der Runftler hat bafur geforgt, daß nirgends das Auge eine Unterbrechung gewahrt und boch jede einzelne Gestalt ober jede genau aufeinander berechnete Gruppe eine besondere Platte für fich Und wie entzudend ift bie Schonheit ber einzelnen füllt. Bie leicht hingegoffen figen Diese feinen und in aller apmnaftischen Rraftfulle boch fo anmuthigen Junglinge auf ihren muthichnaubenden Roffen! Bie berggewinnend find alle ihre Bewegungen und die Formen ihres Körpers und Angefichtes! Wie edel und doch wie liebreizend schalkhaft find biefe Madchen; wie mild und ehrfurchtserwedend biefe Phidias ift wie Rafael nicht blos groß burch Greife! feine Runft, fondern vor Allem auch burch bie hinreifende Schönheit ober, wie bie Staliener fagen, burch bas Sympathifche, bas unwiderftehlich Ginnehmende, bas allen feinen Diefer Bauberbann ber felbft im Er-Bestalten einwohnt. habenen noch anmuthigen Schönheit ift aber in allen Zeiten

nur fehr wenigen auserlesenen Lieblingen bes Aunftgenius angeboren.

So schließt sich ber Parthenon in allen seinen verschiedenartigsten Bestandtheilen unnachahmbar schön und harmonisch
zusammen. Und wenn uns die Proppläen mit ihren prächtigen
und heiteren Säulenhallen ein mahnendes: "Tretet ein; auch
hier sind Götter!" zuriesen, so hat der Parthenon dieses Bersprechen in unerreichbarer Großartigseit nicht nur gelöst, sonbern übertroffen. Ein Bolf, das seinen Göttern solche Tempel
bant, das muß ein großes, ein glückliches Bolf sein. "Bo
bie Menschen am glücklichsten waren," sagt heinse im Ardinghello, "da war auch die Kunft am größten; das ist das Geheimniß ber Aunstgeschichte in wenig Worten."

## Das Erechtheion.

Ob sich wohl jemals wieder ein Stud Erbenrund finden wird, das an Runst und Schönheit dieser Akropolis von Athen gleicht? Sind die Bunder der bildenden Künste für uns auf ewig verloren, oder kommt einst ein zweiter Phidias der dem starren Stein wieder Seele und Leben einhaucht? Bie thöricht ist es, sich diese Frage zu stellen; und wie unsaweisbar drängt sie sich hier auf jedem Tritt auf!

Sollte man boch meinen, ber Parthenon muffe mit feiner stolzen Pracht und herrlichkeit Alles verdunkeln, was sich in seine Rabe wagt. Und doch steht hier, kaum hundertundsfünfzig Schritte von ihm entfernt, als sein nördliches Gezgenüber das Erechtheion; zwar kleiner und für den ersten Anblick nicht so überwältigend, aber darum doch nicht minder bewunderungswürdig und kunstreich. Das Erechtheion ist ein Tempel ionischen Styls. Liegt die eigenste Schönheit des Barthenon in seiner gebieterischen Hoheit und in dem ruhig heiteren Glücksbewußtsein der ihm innewohnenden Würde; so

geht bas Erechtheion bagegen, wie bies burch bie weichere Bartheit ber ionischen Formen gang von felber bedingt ift, burchaus auf lodenbe Anmuth und heitere Bierlichfeit. Und ficher ift es ber anmuthigste, am liebsten mochte ich fagen, ber berggewinnendste Bau, ben jemals bie Phantafie eines Runftlers ersonnen. Selbst jest noch in feiner trummerhaften Berftummelung ift er von wahrhaft bezanbernber Schonheit. 3mmer und immer wieder ruht bas Auge mit unerfattlicher Luft auf diefen ftraffen' ichlanten Gaulen mit ihrer elaftisch bewegten Bafis und ben anmuthig profilirten Capitelten, auf biefen leichten und lebensvoll gegliederten Balten bes Friefes und ber Befimfe, auf ben feingefugten Quabern ber Banbe und Deden, und auf ben großen und prachtvollen und boch fo unendlich zierlichen Thoren mit ihrer lieblich reizenden Arabestenverzierung. In der That, für Den, der diefen Tempel jemals mit formenempfänglichem Auge geseben bat, ift es nicht blos eine althergebrachte Ueberlieferung, fondern innerftes Seclenerlebniß, bag er ibn ebenfo als die bochfte Bluthe ber ionischen Baufunft betrachtet, wie ben Barthenon als bie höchfte Bluthe der borifchen.

Es ift daher fehr zu bedauern, daß die Ungunft der verheerenden Zeit uns das volle Berftandniß diefes herrlichen Baues, wie es scheint, für immer versagt hat.

Richt als ware bas Erechtheion arger zertrummert, als ber Parthenon und bie Propylaen. Durchaus nicht! Aber

es ift ein gang eigenthumliches und in feiner inneren Einrichtung gang rathfelhaftes Gebaube; feine Anlage ift in allen Theilen völlig abweichend von der übereinstimmenden Grundform aller übrigen griechischen Tempel; es umschließt auf geringem Raume febr viele verschiedene Beiligthumer verschiedener Gotter und Beroen. Und trot ber allseitigften unb grundlichften Bemühung febr tuchtiger Runftler und Alterthumskenner bat es noch immer nicht gelingen wollen, von bem Standorte biefer verschiedenen Beiligthumer und bamit von der Bestimmung und Bertheilung ber einzelnen Raumlichfeiten eine fefte und nach allen Seiten bin ausreichende Anschauung zu gewinnen. Diese Anschauung aber ift schlechterbings unerläglich. Wie bie Lage ber Dinge jest ift, erfreuen wir uns zwar an ber Erfindung ber einzelnen Formen und beren tunftreichen Bilbung, ja wir erfreuen uns fogar an ber Genialitat bes funftlerischen Blanes, ber alle biefe Ranme fo fcon und fchicklich zu vertheilen und wieder fo wunderbar harmonisch mit einander zu verbinden wußte; aber wir verfteben nicht vollftanbig ben leitenden Gebanten, bet biefem Plane zu Grunde liegt und jene auffallenden Eigenheiten in ber Anordnung ber einzelnen Theile bedingte. Dit Einem Borte, wir verfteben das Bebeimnig ber Composition nicht.

Gerade in diesem Augenblicke ift der Streit über die Composition des Erechtheion wieder sehr lebhaft. Der Streit ift wichtig; aber er ist voraussichtlich ohne abschließendes Endergebniß. Ich trage tein Berlangen, mich unter die ftreistenden Barteien zu mifchen. Ich will nur fagen, was ich mir für meine Berson an Ort und Stelle für eine Borftellung von der Lage der einzelnen Heiligthümer gebildet habe.

Das Crechtheion, bas jest vor uns fteht, ift erft aus ber Beit bes peloponnefischen Arieges. Es ift mahricheinlich, baß ber Bau bereits unter Perifles entworfen, vielleicht auch begonnen warb; allein ficher ift, beim Ausbruch bes Rrieges war er noch nicht vollenbet, und bie langwierigen Rriegsjahre verzögerten biefe Bollendung beträchtlich. Wir haben zwei alte Infdriften, in benen besondere Baubeborben Bericht erstatten, was noch zum völligen Ausbau fehle. Die eine biefer Infdriften fammt aus bem breiundzwanzigften Sahre bes Rrieges, aus dem Jahre 409 v. Chr.; die andere fallt nur etwa brei Jahre fpater. In beiben ericheint ber Bau noch als unbeenbet, aber als ber Beenbigung nabe. Leafe mag baber Recht haben, wenn er annimmt, bas Erechtheion fei vielleicht erft gegen bas Sabr 393 völlig fertig geworben. Damals batten fich bie Athener von den Folgen ihrer Rieberlage bereits wieder fo weit erholt, bag fie unter Ronon's Leitung bie Langen Mauern und bie Mauern bes Biraus wieder herftellen fonnten.

Aber an fich war das Crechtheion das altefte Beiligthum Athens. Schon in den früheften Zeiten, als die Afropolis noch die gange Stadt war, ftand hier ein alter Tempel, welcher der Tempel des Crechtheus genannt ward. Der alte Rönig Erechtheus, der, von der Athene geboren, in Athen den Dienst der Athene einführte, hatte ihn erbaut; Athene hieß hier, als höchste Stadtgöttin, Athene Polias. In der Odossee (7, 77) enteilt die Herrscherin Pallas Athene aus Scheria über das Meer nach Athen und tritt dort in das wohlgesügte Haus des Erechtheus. Und die Nias glaubt (2, 546) Athen nicht besser preisen zu können, als indem sie der Athene stattlichen Tempel preist, den Erechtheus gegründet, und

"Bo bas herz ihr erfreu'n mit geopferten Farren und Lammern Junglinge ebler Athener in freifenber Jahre Bollenbung."

In diesem uralten Tempel waren die Heiligthumer aller Götter und Heroen, beren Dienst ben alten Athenern durch die atte Stammsage und durch die lebendig sortwirkenden Rachklänge der altpelasgischen Raturreligion geboten war. Der alte Stammvater Refrops und wahrscheinlich auch Erechtheus sethst und dessen Bruder Butes, der der älteste Briefter der Athene war, hatten hier ihre Gradstätte gefunden; das Wichtigste aber waren das alte Gottesbild der Athene, das als Beichen der göttlichen Gnade vom Himmel gefallen war, und die heitigen Merkmale jenes ehrwürdigen Götterstreites, durch den Athene die Herrin des Landes geworden. Mit dem Meergott Poseidon hatte Athene streiten mussen. Wei dem Meergott Bohlthat zu bieten vermöge. Da hatte Poseidon in den durren wasseramen Felsen mit seinem Oreizad geschla-

gen und eine Salzquelle fprubelte hervor, die bei bem Weben bes Sudwindes vernehmlich wie die Wogen des Meeres raufchte. Athene aber pflanzte ben Delbaum. Und Athene ward Siegerin. Diefen Delbaum und biefen Salzquell fchloß nun ber alte Tempel mit bem Tempelbilbe in fich; und baneben ftellte er auch bas Beiligthum ber altattischen Jungfrau Panbrosos, ber Tochter bes Refrops, die ben erbgeborenen Erechtheus genabrt batte und bie vom frommen Glauben ber Alten oft fogar mit ber Athene felbst verwechselt ward. Und auch noch Altare vieler anderer Götter waren in ihm. Wir wissen be= fonders von einem Altare des Hermes Ithyphallos und von einem anderen Altare, auf bem Poseiben und ber alte Erechtheus gemeinsam Opfer und gottliche Ehren empfingen, wie ja die alte Sage fast immer Erechtheus und Erechthonius und Beide wieder mit Voseidon und mit dem unterweltlichen Germes unterschiedslos zusammenwirft. Als baber bies uralte Beiligthum, das recht eigentlich bas Pantheon bes alten Athen war, ober ein anderes, bas inzwischen im Laufe ber Beit an beffen Stelle trat, furz vor ber Schlacht bei Salamis burch Berres gerftort marb, und die Athener fpater ben Reubau befchloffen, ba burfte ber Baumeister fich zwar erlauben, in ber Erfindung und Bildung ber einzelnen Formen ben vollen Reichthum der blubendften Runft zu entfalten, aber im Befentlichften, in ber Ginrichtung und Bertheilung bes Raumes, war er burchaus an bas gottgeheiligte Borbild jenes uralten Tempels gebunden. Der Standort bes alten Athenebildes, bes Delbaumes und bes Salzquells, ber alten Grabmale und

Altare, ja fogar die Anwendung des ionischen Style, als bes altnationalen und darum den höchsten Stammgottheiten einzig angemessenen, waren ihm unverrückbar vorgezeichnet. Daher die seltsame, von allen übrigen Tempeln abweichende Gestalt des Baues. Der Baumeister hatte die schwierige und nur für einen Meister von der höchsten Begabung lösbare Aufgabe, alle diese heiligen Bunderzeichen, Heiligthümer und Altare unverändert in ihrer Bereinzelung bestehen zu lassen und sie doch zusammenzudrängen zu einem in sich einigen und zusammengehörigen Ganzen, das den kunstlerischen Anforderungen des ausgebildetsten griechischen Tempelbaues nicht nur volles Genüge leiste, sondern diese sogar in ihrer höchsten Bollendung zeige.

Ber also nach der Composition des Crechtheion fragt, der fragt nach dem ursprünglichen Standort jener altesten heiligthümer. Bir haben dazu keine anderen hülfsmittel als den Tempel selbst, der übrigens jest von allen mittelalterlichen und türkischen Anbauten und Berunstaltungen gereinigt ift, eine kurze und verworrene Rachricht des Pausanias, der diesen Tempel im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung noch in unversehrtem Zustande sah, und jene beiden bereits erwähnten Juschriften, die aber auch nur sehr dürstige Ausstunft bieten.

Bir fteben an der öftlichen Eingangsfeite. Bir treten aus einer durch fechs ionische Saulen gebildeten Borhalle in bettner, Gried. Retfeitigen.

bie Cella. Diefe Cella hat die althergebrachte Lage aller griechischen Tempelcellen; ihre Borderseite liegt ofwarts. Rach bem alten Cultgesehe, daß das Tempelbild gegen Morgen schauen muffe, war also diese Cella jedenfalls die Cella der hervorragendsten Gottheit, die Cella der Athene Polias selbst.

Es ift junachft gleichgültig, ob ber Fußboden biefer Cella ber alte ift, ober ob, wie man wohl aus bem Umftanbe, bag er bedeutend niedriger liegt als die Borhalle, vermuthen könnte, ein späterer. Bu beiben Seiten Diefes Cellabodens liegen zwei unzweifelhaft alte Seitentreppen, die den Fußboden von den beiden Langmauern, wenn ich fo fagen barf, infel-3ch ermahne hier biefe Treppen befonders artia abbeben. beshalb, weil frühere Abbildungen diefe Cella, die wir als bie Cella ber Polias bezeichnet haben, burch eine Scheibe-Diefe Scheibewand mar jewand in zwei Balften trennen. benfalls neu und ift beshalb mit Recht neuerdings entfernt Sie verzahnt fich in feiner Beife mit den Langfeiten der Cella und war überhaupt, fo lange diefe Seitentreppen gangbar fein follten, eine tektonische Unmöglichkeit. Daher haben weder Diejenigen Recht, die fich jene vermeintliche Sintercella als ein von ber Athene abgetrenntes besonderes Beiligthum bes Erechtheus benten, noch auch Jene, Die hier ein verschloffenes, nur bem Priefter schaubares Allerheiligftes oder Adyton ber Athene annehmen. Benn Berobot (V, 72) erzählt, daß die Briefterin ber Bolias ben Spartanerkonig Rleomenes, der in das Abyton der Athene eindringen wollte,

abwehrte, so ist deshalb noch kein besonderes Abyton vorauszuseten. Für Jenen war der ganze Tempel unbetretbar, weil er ein Mann fremden Stammes, weil er ein Dorer, nicht ein Jonier war. Die Priesterin sagt ausdrücklich: "Lacedamonischer Fremdling, den Dorern ist es nicht erlaubt, hier einzuteten; " und Kleomenes antwortet: "Weib, ich bin kein Dorer, sondern ein Achäer. " Und diese Auffassung wird noch dadurch bestätigt, daß berselbe Kleomenes, indem er nach Herodot's Erzählung (VI, 81) in das Heraheiligthum bei Argos eindringen wollte, vom Priester wiederum aus demselben Grunde zurückgewiesen wird; denn auch dort durste er, der Fremdling, nicht opfern.

An diese in sich ungetheilte Cella stößt ein anderer Cellaraum; nicht von Often nach Westen gerichtet, sondern querlaufend von Rorden nach Süden. Die Trennungsmauer
war die Rückwand der einen und die östliche Langseite der
anderen. Sie ist jest fast spurlos verschwunden. Diese Quercella ist offenbar die Cella der Pandrosos; oder, wie sie gewöhnlich genannt wurde, das Pandroson. Pausanias (I, 26)
nennt den ganzen Tempel einen Doppelbau, ein οίκημα διπλούν, weil hier unter Einem Dache zwei verschiedene Cellen
waren. Und diese Bezeichnung erklärt er näher dahin, daß
an den Tempel der Athene der Tempel der Pandrosos stoße,
κῷ ναῷ δὲ τῆς Αθηνᾶς Πανδοόσου ναὸς συνεχής έστι. Und
in der Inschrift heißt die westliche Mauer des Tempels die
Rauer vor dem Pandrosson, οτοῖχος ὁ πρὸς τοῦ Πανδοσοκόου.

Die Benennungen tiefer beiten hamptgemächer burfen wir als fichere Thatfache betrachten. Go ift es fcon um Bieles leichter, uns auch in ben übrigen Raumlichkeiten zurecht gu finden.

Jene beiten Cellen bilben den festen Körper bes Gebaubes, 37 Fuß in ber Breite und 73 in ber Länge. An diesen
Körper setzen sich brei hallen an. Die erfte ift jene öftliche Halle, die ben Eingang zur Cella der Atbene Bolias bildet; die zweite liegt an der Rordseite und ift bie Borhalle des Bandrosion; die dritte, an ber Südseite gelegen, wurde ich die hinterhalle des Bandrosion nennen, wenn wir nicht sogleich sähen, daß sie noch eine andere selbständigere Bedeutung für sich in Anspruch nimmt.

Wir tehren zurud in die Cella der Bolias. Wir verfolgen die beiden Seitentreppen. Sie führen uns alle beide nach einem unterirdischen Unterbau, der unter dem Cellaboden des Pandrosion liegt, nach einer sogenannten Krypta. Allerdings ist die Deckenwölbung dieser Krypta, die den Türken als Festungscisterne diente, neu; aber daß auch schon im Alterthume eine Krypta vorhanden war, das beweisen einfach die Treppen, die sonst sinn = und zwecklos wären.

Sier in diefer Arypta mochte die heilige Burgichlange haufen, gleichviel ob diefe in Bahrheit oder, wie Gerodot (VIII, 41) angubeuten scheint, nur im frommen Glauben des Bolles vor-

handen war. Hauptfächlich aber waren wohl hier in einzelnen von einander getrennten Bemachern die alten Bervengraber. Das Alterthum legte nicht felten unterirbifche Graber unter die Tempel; auch der Poseidontempel zu Korinth enthielt, wie Baufanias (II, 2, 1) ausbrudlich berichtet, in einer unterirdischen Arnota bas Grab bes Palamon. 3ch fuche bier wenigstens bas Grab bes Erechtheus und bes Butes. Und ich wurde auch bas Grab des Refrops, das sogenannte Refropion. bier ficher vermuthen, wenn nicht ein gewichtiger Umftand für einen anderen Standort beffelben ju fprechen fcbiene. Dir ift es nämlich mahrscheinlich, bag bas Refropion in ber Balle ift, bie fich an ber fublichen Seite bes Panbrofion erhebt und bie gewöhnlich, weil ftatt ber Saulen Statuen athenischer Jungfrauen bie Dede tragen, die Rarvatidenhalle genannt wird. In ber erften von jenen beiden Inschriften, die ich oben ermahnte, wird biefe Rarpatibenhalle als bie Salle am Refropion bezeichnet, n πρόστασις ή προς τφ Κεκροπίφ. Roch bis auf den heutigen Tag fieht bort ein alter Altar von gewaltigen Steinschichten, ben wir spater als ben Altar bes Beus Berteios ertennen werben. Diefer Altar, glaube ich, bedt bas Refropion. Die Bebeine des Dandalos, des Sohnes des Thyestes, bezeichnet die Sage von Argos als in einem ehernen Berte bestattet, auf welchem die Bilbfaulen bes Beus, ber Athene und ber Artemis fanden, und ber Altar bes Apollon zu Telmeffos bebedte, wie Arnobius (adv. gentes VI, 6) berichtet, bas Grab bes Sehers Telmeffos.

Die Treppe zur Rechten, b. h. die nordliche, führte mabrfcheinlich ebenfalls in die Arppta. Aber fie hatte noch ein anderes Biel. An ber Ede, wo bie nordliche Langmauer ber Boliaszelle und bie Quermauer bes Bandrofion im rechten Bintel aufammenftogen, ift an jener gangmaner eine Deffnung, blos 0,65 Deter breit und 1,3 Meter boch. Bas will biefe Deffnung? Bir erfahren es, wenn wir in bie große Saulenhalle treten, die, an ber Rorbfeite gelegen, ale bie Borhalle bes Bandrofion zu betrachten ift. Diese ift mit prächtigen Marmorplatten gepflaftert. Die archaologische Gefellichaft in Athen hat, um bas Biel jener rathfelhaften Raueröffnung verfolgen ju tonnen, einige biefer Platten aufreißen laffen. Und fiehe ba! unter biefen Platten liegt ber naturliche Felsgrund mit brei Felsrigen und einer leicht ausgehöhlten Bertiefung. Da Paufanias in feiner Befdreibung bes Erechtheion berichtet, im Felfen fei die Gestalt bes Bofeiboni= fchen Dreigade fichtbar, fo find biefe gabelformigen Felsrigen von Bichtigfeit. Denn allerdings find fie von ber Art, daß man es begreifen tann, wie eine glaubige Phantafie in ibnen ein Abzeichen bes Pofeidonischen Dreigade erblicte. Und jene ausgehöhlte Bertiefung felbft war dann mahrfcheinlich ber Salzquell, welcher ber Sage nach hervorsprubelte, als Poseidon den Dreigad in den Felfen einschlug, die fogenannte Biefe Dertlichkeit ift für jene berühmte Quelle um fo geeigneter, ba fie, wie fcon Leate bemertt, offenbat diefelbe Bafferader war, wie die mehr unterwarts gelegene Quelle Rlepfpbra, die am nördlichen Abhange der Afro-

polis bei ber Grotte bes Ban hervortritt, und bie jest ebenfo wie jene Salzquelle völlig verfiegt ift. Paufanias fpricht von einem Brunnen, der bie Salgquelle einschließe. Ift benn aber biefe Bezeichnung nicht gang paffent für biefen von allen Seiten bebedten, nur durch eine fleine Deffnung erreichbaren Bafferbebalter? Freilich fann man einwenden. Baufanias berichte ja auch bom Poseibonischen Dreigad; jene Relerigen batten aber fur ihn unfichtbar fein muffen, ba biefe von den iett abgehobenen Marmorplatten bedeckt maren. Aber bes Baufanias Rachrichten ftugen fich fo oft nur auf die Erzählungen ber Briefter und Tempelführer. Barum follte er nicht auch hier nur vom Borenfagen auf Treu' und Glauben von ienem Dreigad berichten? Und lag es nicht vielleicht gerade in ber Ratur biefes beiligen Merkmales, daß es, wie fo viele andere Botterzeichen, für bas profane Auge unschaubar mar? Rur indem ich die beilige Salzquelle in diese Bertiefung verlege, loft fich mir ein Rathfel bes Baues, bas mir fonft als unbedingt unertfarbar erfcheint. Der Grund, auf bem biefe nordliche Saulenhalle bes Pandrofion fieht, ift bedeutend niebriger, ale bas Panbrofion felbft und bas gange übrige Bau-Barum fullte ber Baumeister Diese Unebenheit nicht werf. aus burch eine funftliche Bobenerhöhung, ba er boch bamit gar vielen Schwierigkeiten entgangen mare? Als bie einzig ausreichende Antwort erscheint mir: der Baumeister durfte den Grund nicht erhöhen, weil ber naturliche Relsgrund burch bas Bunberzeichen bes Meergottes für immer geweiht war.

Und wo ift das andere Denkmal des göttlichen Wettstreites? Wo ist der von der Athene gepflanzte Delbaum? Ich seize ihn dem Poseidonischen Brunnen gerade gegenüber in die sogenannte Karyatidenhalle, in der wir bereits das Grab des Ketrops entdeckten: Wie jene Borhalle, aus der wir soeben herauskommen, niedriger liegt, als der eigentliche Tempel, so liegt diese Karyatidenhalle höher; erst durch drei hohe Stufen gesangt man vom Pandrosion in sie.

Wir wiffen, daß ber beilige Delbaum bicht neben bem 21tare bes Beus Berfeios ftanb. Das berichtet uns ber alte Mythograph Apollodor (III, 14, 1) bei Gelegenheit eines Borfalles, ber einft Athen in großes Schreden verfeste. Afropolis von Athen durfte fein Sund betreten; gefcah es, fo galt dies als ein Unbeil verkundendes Borzeichen. Run batte wirklich einmal ein hund verstohlenen Eingang gefun-Er war fogar in die Cella ber Polias und von diefer in bas Pandrofion gebrungen, woraus, nebenbei gefagt, and bervorgeht, daß die Scheidewand zwischen der Cella der Bolias und dem Bandrofton eine verbindende Thur hatte. Panbrofion fprang er auf ben Altar bes Beus Berfeios. Run mar es aber im Altertbum altgebeiligter-Brand, ben Altar diefes Berkeios immer nur in einen freien, ber Luft geöffneten, außerhalb bes eigentlichen Tempel = ober Sausrau= mes gelegenen Borhof zu ftellen; ichon ber Rame Eoxecos beutet auf eoxos, ben umichloffenen Borraum. Auch Birgil beschreibt in ber Aeneibe (2, 512) ben Altar bes Beus Berfeios, an

welchem Priamos vom Reoptolemos erschlagen wurde, als "im verschlossenen Hofraum liegend unter dem freien Strahle des Aethers und von einem alten Lorbeer umschattet." Finden wir also in dieser Karpatidenhalle, die rings umschlossen ist von einer mächtigen Marmorbrütung, auf die sich dann, freie Zwischenräume bildend, die die Decke tragenden Karpatiden aussehen, einen gewaltigen Altar, so können wir nicht zweiseln, in ihm den Altar des Zeus Herkeiss zu sehen. Denn in der That war diese Galle für das Pandrosion ein solcher geschlossener Borraum, und Apollodor konnte mit vollem Rechte sagen, der Altar stehe im Pandrosion.

Damit ift der Stand des Delbaums gefunden. Freilich zeigt ein Blid auf die Dertlichkeit, daß durch den gewaltigen Unterbau des Altars der Raum für den Baum sehr beengt ift. Aber dafür nennen die Alten den Baum auch trumm und verkruppelt; sein Buchs mußte sich nur muhfam seine Bege suchen.

So weit die Einrichtung des Innern. Wir treten hinaus in das Freie.

Wie fich bas Ange wieder erquidt an der unvergleichlichen Schönheit diefes reizenden Baues! Stehe ich vor dem Parthenon und blide hinauf an feinen graßen und heiteren Formen, da ift es mir, als lafe ich einen göttlichen Sefdengefang aus der Ilias. Gier aber vor dem Erechtheion übertommt

mich das frohe Gludsgefühl eines anmuthigen Idyllion. Unwillfurlich muß ich daran benten, daß dicht daneben der luftige Spielplag lag, auf dem fich die jungen Madden, die dem Dienst der Göttin geweiht waren, scherzend mit heiterem Ballspiel vergnügten. Die Raufikaa der Obyffee steht vor meiner Seele.

Ein Saum von fcmarzem eleufinischen Stein hebt ben Bau scharf ab von bem natürlichen Grunde des Felsens. Drei Stufenschichten erheben sich leicht barüber, bequem zu betreten. Die heitere ionische Saulenhalle blickt uns gastlich entgegen.

Diese heiteren Eingangshallen gehören burchaus zum Besen des ionischen Styles. Die dorische Baufunft begnügt sich
bei kleineren Tempeln zuweilen damit, daß vorn die Seitenmanern in zwei Eckpseilern vorspringen und zwischen diese Eckpfeiler, die in der Kunstsprache Anten genannt werden, zwei
einzelne Säulen treten. Das ist der sogenannte Tempel in
antis. Der ionische Styl kennt diese Antentempel gar nicht.
Er hebt die Borderhalle stets offen und frei heraus aus dem
geschlossenen Ganzen des übrigen Baues, und nur in den
allerseltensten Fällen versagt er es sich, dieser Borderhalle eine
entsprechende hinterhalle gegenüber zu stellen. Diese Borliebe
des ionischen Styles für freie Säulenhallen ist der Grund
einer auffallenden Eigenheit des Erechtheion, die auf andere
Weise schwer zu erklären wäre. Gehen wir nämlich von dieser östlichen Borderseite zu der gegenüber liegenden westlichen

Rudfeite, fo finden wir bier diese weftliche Tempelwand von einer Bauart, die uns ein feltsames Gemisch von Band = und Saulenbau bietet. Der naturliche Felsboden ift hier bedeutend niedriger als auf ber Borberfeite; baber die größere Bobe ber Mauer. Jest ift bier eine Thur eingehauen, diese aber ift entschieden neueren Urfprunge; Die Mauer war früher in ihrer unteren Balfte völlig gefchloffen. Dben aber, in ber oberen Balfte, feten vier ionische Saulen auf; in ihren Abstandsweiten freie Zwischenraume bilbend. Daber pfleat man biefe Wand nicht mit Unrecht als die Fensterwand zu bezeichnen, und wir wollen es ununterfucht laffen, ob biefe Genfterraume geöffnet ober ob fie, wie Semper annimmt, mit durchfichtigen, farbigen Steinen belegt waren. Diefe eigenthumliche Bauart erflart fich aus ber eigenthumlichen Bedeutung Diefer weftlichen Rauer. Betrachten wir ausschließlich die außere Gestalt bes Tempels, ohne noch feine innere Raumeintheilung zu fennen, fo erfcheint uns diefe westliche Seite als die Rudfeite bes Boliastempele, ju bem bie öftliche Saulenhalle ben Gingang bilbet; in ber That aber ift diese Mauer die Seitenmauer bes Bandrofion. Die Bauart biefer Mauer fcwanft baber nur deshalb zwischen Saulen= und Wandbau und sucht beibe mit einander zu vereinen, weil bas Auge, verlockt burch die Rufle ber ionischen Formen, bier eine ber Borberhalle gegenüber liegende Sinterhalle erwartet, und diefe Sinterhalle boch unmogfich ift, da fonst bas Bandrofion eine allem griechischen Tempelbau durchaus wiberfprechende Seitenhalle erhalten murbe.

Lange habe ich gefonnen, ob es mir wohl gelingen möchte, in ber Darftellung bes Bortes eine wenigstens annabernbe Borftellung ju geben von ber Fulle und Anmuth, Die über ben Formen und Größenverhaltniffen Diefes unvergleichlichen Baues liegt. 3ch ftebe ab von diefem vergeblichen Beginnen. Denn bas gerade ift ber Reig ber bilbenben Runfte und unzweifelhaft auch ber innere psychologische Grund ihrer Entftehung, baß fie bie Bluthenfulle bes finnlichen Dafeine in einer Frifche und Unichaulichkeit ber unmittelbaren Empfinbung erfassen und barftellen, die ber armen, farb= und gestalt= lofen, fich nur in der Allgemeinheit des Begriffes bewegenden Sprache des Wortes für immer verschlossen bleibt. Je mebr und mehr ich erfüllt werbe von bem unfäglichen Bauber ber bilbenden Runfte, befto mehr widerftebt mir jener berühmte Sat Begel's, bas Unfagbare fei auch immer bas Unvernünftige. Bier, angefichts bes blübenden griechifden Rumftlebens, mag ich mich nicht verlieren in die Bantereien ber beutschen Philo-Aber bas ift gewiß, Diefes vollige Berfennen fopbeniculen. bes finnlich individuellen, nur ber Empfindung und Anfchauung, nicht aber bem Worte juganglichen Lebens, bas ift bie folgenschwere Schwäche ber Begel'ichen Lehre, Die fich befonbers auch barin racht, baß fie ber Runft im Berhaltniß zur Wiffenschaft nur eine febr untergeordnete Stellung jufchreibt. habe es niemals ohne gacheln lefen fonnen, bag berfelbe Beife, ber fonft so eindringend die Unvernunft bes Unfagbaren gu predigen gewohnt ift, in einem Liebesgebichte an feine Braut, bas Rofenfranz in Hegel's Leben (S. 262) mittheilt, "bas arme Wort bedauert, daß es der Liebe Entzuden nicht auszufprechen vermöge, und daß dafür der Liebe Seligkeit im Ruß
fich eine tiefere Sprache erfunden habe." Hier weiß er auf
einmal, daß darum, weil eine Empfindung unfagbar ift, fie
nicht ihre Berechtigung und innere Schönheit verloren hat.

Richt beschreiben alfo, fondern nur empfinden und mit ftillem Entzuden in mich aufnehmen tann ich dies garte und boch fo fraftige Leben, bas hier fo wunderbar berrlich vor meinen Augen ftebt. Die ber Runftler bes Barthenon emfig bemubt mar, die borifche Strenge burch Bartheit ju milbern, fo überläßt fich bier ber Runftler bes Erechtheion mit inniger Luft und Barme ber Beichheit ber ionischen Formen. 3mar fceibet auch er Alles aus, was Gefahr bringen fonnte, bag bie ionische Beichheit in Beichlichkeit falle, und ftellt da= ber, gerade wie die Runftler des Rife= und des jest ver= schwundenen Bliffostempels, feine fclanken, fich wenig verjungenden Gaulen, nicht auf die afiatisch=ionische, fondern auf bie sogenannte attische Bafis, die der Saule nicht zwei, son= bern nur ein Polfterlager bietet; aber bat er auf Diefe Beife von vorn herein den Eindruck festerer Straffheit gefichert, ba fann er fich gar nicht genug thun in der Fulle des Schmuffes. Richt nur daß er da, wo der Rife- und der Zliffostempel ihre Bergierungen in alter Ginfachheit nur noch durch Karbe anbeuten, bereits überall gur vollen plaftifchen Profilirung fortforeitet; er giebt ebenfo bereits bem Stamme ber Saule einen befondern Bale, ber, mit Arabesten verziert, bas Capitell faft

wie aus einem Blumenkelche auffproffen lagt und bamit ber Reim bes fpateren forinthischen Capitells mirb. Besonders bie Saulen ber nordlichen Salle find von einer gang entgudenben Schlantheit und Bierlichkeit. Das feben wir am besten, wenn wir fie mit ben Saulen ber öftlichen Borhalle Dort ift die Saulenhöhe noch 83/5 Durchmeffer, veraleichen. Dort beträgt bie Bwifchenweite ber einzelnen hier 91/9. Saulen 2 Durchmeffer, bier 3; und mahrend auf bie Saulen ber öftlichen Salle fich ein Gebalf auffest, bas 21/a bes un= teren Saulendurchmeffers beträgt, fo beträgt bie Bebalfhobe ber nördlichen Salle nur 2 Durchmeffer. Und oben bie Schneckenwindungen am Copitelle und die Arabestenverzierungen bes Salfes, aus bem biefe Capitelle emporfeimen, find bon einer Zierlichfeit und Anmuth, daß nichts ihnen wieder gleich kommt, als einzig die blühenden Arabeskenvergierungen an ben Pfoften bes großen Brachtthores, bas aus biefer nördlichen Saulenhalle in bas Innere bes Pandrofion führt.

Ja der Kunftler scheut sich sogar nicht, die unorganische Welt, in der sich die tektonische Formensprache vorwiegend bewegt, kunn zu durchbrechen, und verwendet mit selbstbewußter Reisterschaft die organische Renschengestalt zur Formenbildung der decketragenden Säulen. Wahrscheinlich mögen hauptsächlich religiöse Gründe eingewirkt haben, daß die Decke jener südlichen Halle, welche die Hinterhalle des Bandrosson bildet und die meiner Reinung nach den heiligen Delbaum

einschließt, nicht von Säulen, sondern von unnachahmbar fconen Statuen attischer Jungfrauen getragen wird. find die fogenannten Rarvatiden; Die Bauinschrift, Die wir schon mehrmals erwähnten, nennt sie xópau Rädchen. Wie hat der Runftler bier so berrlich das plastische und das tettonische Leben mit einander verschmolzen! Die Dede ber Salle hat fein laftenbes Dach, bamit ber Drud nicht zu fchwer fei. So gewinnt fie ben Schein eines Balbachins. Und biefen Balbachin tragen die Jungfrauen in langfamem, feierlichem Schritte auf bem Ropfe, wie fie bei bem Banathenaenzuge bas beilige Gerath tragen. Diefe große und fraftigen Gestalt, bas edle Beficht, die faltenreiche Gewandung, besonders aber die uppige Lodenfulle ber Saare, ift mit einer Großheit und Leichtigkeit behandelt, die diese Statuen in die Reihe der vollendetften Bildwerke fest. Und boch treten fie nirgende beraus aus ber Strenge bes tektonischen Styles. Das Tragen ift ibnen eine Freude, feine Dube; aber fie halten ihre fraftige Bestalt fest aufammen. Der Druck ber Laft wird von ihnen mustelfraftig aufgefangen.

Neber die Saulen und über den leichtgegliederten Saulenbalten, der gewöhnlich als Architrav oder Epistilion bezeichnet zu werden pflegt, läuft rings ein ununterbrochener Fries aus schwarzem eleufinischen Stein hin; nur die Raryatidenhalle hat diesen Fries nicht, weil sie nur eine Dede, aber kein Dach hat, und der Fries nur dazu dient, außen die Kreuzbalten des Dachbaues zu verdecken. Auf diesen eleufinischen Stein des Frieses waren leichte Platten aus pentelischem Marmor, die mit Reliefbildern geschmudt waren, gehestet. Diese Reliefbilder sind nur fehr kärglich und in sehr verstümmeltem Bustande auf uns gekommen. Aber ihr Styl ist fein und zierlich, etwa mitten inne liegend zwischen dem weichkräftigen Leben des Panathenäenfrieses am Parthenon und der lieblichen Bierlichkeit jener Nike-Reliefs, welche die Brustwehr rings um den Tempel der Nike Apteros bildeten.

Die vereinzelten Stude, die von diesen Friesdarstellungen noch vorhanden sind, erlauben keine sichere Deutung; sie zeigen uns Kampswagen, Pferde, junge Manner, sisende Frauen; und auch die Bauinschrift, die zum Theil aussührlich diese Bildwerke behandelt, hat nur allgemeine Ausdrucke zur Beschreibung derselben, sie spricht nur von einem Jünglinge neben einem Panzer, von einem Pferde, das ein von hinten Gesehener zurückdrängt, von einem Manne, der auf einen Stab gestügt bei einem Altare steht, von einer Frau, an die ein Mädchen geschmiegt ist, und von ähnlichen Gegenständen. Fast also scheintes, als sei dieser Fries wie der Fries des Parthenon die Darstellung eines athenischen Festzuges. Und dies ist um so wahrscheinscher, da die heitere Anmuth dieses zierzlichen Tempelbaues ganz von felber zur Entsaltung solch fröhlicher Festlust aufsordert.

## Ein griechischer Sofball.

Athen, 15. April.

Chen komme ich von einem großen Gofball. Es mare Dir boch ein Bergnugen gewefen, unter all den fremdartigen Erfcheinungen mit mir ein Stundchen umberzuschweifen.

Der Balfaal ist mit derfelben verschwenderischen, aber nüchternen Bracht ausgeführt, mit der das ganze Palais gebaut ist. Er ist von wahrhaft folossaler Ausdehnung. Seine Sohe geht durch zwei Stockwerke hindurch; der Länge nach zerfällt er in drei Theile, die durch hohe, in ihren ionischen Capitellen mit Farben- und Goldschmuck gezierte Marmorsäulen von einander getrennt sind. Es mochten sich wohl mehr als taufend Personen in diesen prächtig erleuchteten Räumen bewegen, und doch erschienen diese nirgends beengt, kaum angefüllt; man konnte in den entfernteren Theilen, wo nicht getanzt wurde, ganz frei und behaglich auf und ab wandeln!

bettuer, Bried. Reifeftigen.

Wir waren Abende gegen neun Uhr bingefahren. ben Banden herum fagen bereits bichte Gruppen auf ben mit rothem Sammt gepolfterten Divanen. Bas ift bas für ein feltfamer Unblid! Rechts die Manner; nachläffig bingelagert, in ihrer goldstrahlenden Griechentracht, ben rothen Ref auf dem Ropfe; links, auf der anderen Seite, die Frauen und Madden, jum Theil frankifch, jum Theil griechisch gefleibet. In der Mitte des Saales ergeben fich in lebhaftem Gefprache einzelne Mannergestalten; und es ift unenblich anziehend, bie verschiedenen Arten ber Rleidung und bes außeren Behabens ju beobachten. Um fparlichften ift ber einfache fcmarze Fract vertreten; mehr die biplomatifchen und militärischen Uniformen ber verschiedenen Gesandtschaften und der Kriegeschiffe von Franfreich, England und Defterreich, die im Biraus ftationirt find; am allermeisten aber die bunte griechische Rationaltracht in allen ihren mannigfaltigen Berichiedenheiten, von der goldgestidten Fustanella bes foniglichen Gofmarfchalle bis gur einfachen turtischen Bumphofe bes Infelbewohners. Bas haben biefe Manner fur wilbe und ftolg ausbrudsvolle Gefichter! Man fieht es ihnen an, der glatte Parquetboden brennt ihnen unter ben Füßen; ihnen ift wohler da braußen in ben felfigen Bebirgen, wo fie ihre eigenen Berren find und wo fie von Beit zu Beit in echt mittelalterlicher Art einen luftigen Raubjug unternehmen fonnen. Da fist jum Beifpiel, bort zwifchen zwei Palifarenhauptlouten ein alter, wild aussehender Mann mit weißen Saaren und einem langwallenden weißen Bart; der frumme Gabel hangt an ber Bufte. Seine Buge find

tropig, aber edel geschnitten; fie gemahnen mich faft an die foone mannliche Bildung, in ber bie altbyzantinischen Dofaifen gewöhnlich ben Apostel Baulus barftellen. Diefer Mann ift Arieger vom Ropf bis gur Bebe. Es ift ber berühmte Barra Kostas. Bappa beißt er, weil er fruber Monch Spater aber warf er fich in's Weltleben und ward ein gefeierter Beld ber griechischen Freiheitsfriege. Bor etwa zwei Sahren wollte er in feiner Beburteftabt Lamia gum Deputirten gewählt fein; Die Regierung, ber er nicht genehm war, wußte feine Bahl ju hintertreiben. Bas that er? Er brachte feine gange Broving in vollen Aufruhr, und ber Ronig bat feche gange Monate mit ibm offenen Rrieg führen muffen. Endlich gelang es ben Truppen, ibn zu befiegen. Damals entflob er in die Turfei. Rach einiger Beit wurde er amneftirt. Und jest ift er auf dem Gofball; aber fo ftolz und ungebeugt, baß er nicht wie ein reuiger Bequadigter ausfieht, fondern wie Einer, ber nur auf ben erften gunftigen Augenblid wartet, die erlittene Demuthigung ju rachen.

So haben diese Menschen alle eine Geschichte hinter fich. Sie find Barbaren, aber es ift Boefie in ihnen. Man begreift es, wie diese wilden Ranner im Befreiungstriege gegen die Uebermacht ber entnervten Turten obsiegen mußten.

Der Saal wird immer voller. Bloglich verflummt das allgemeine Geplauder. Der König erscheint am Arm seiner blubenden Gemahlin. Erft heute fruh war ein neues fran-

göfisches Kriegsschiff im Biraus gelandet; Die Offiziere werden vom frangofischen Gefanbten vorgestellt. Sobann beginnt die Die Ronigin eröffnet fie mit bem öfterreichischen Befandten; fie trägt ein blaues filberburchwirftes Rleid und einen prachtigen Saarauffat, gang europäisch. Der Ronigdagegen ift wie immer in bem filber- und goldprangenden Ballacoffume der griechischen Nationaltracht; er bilbet mit der Schwes fter bes englischen Ministerrefibenten bas zweite Baar. ameiten Gang ber Bolongise tangt die Konigin mit bem Brafibenten ber Rammer. Er ift ein Sybriot und tragt bie Tracht ber griechischen Inselbewohner. Dunkelblaue, knapp anliegende, furze Jacke; weitbauschige turfifche Bumphofen von derfelben Farbe; und zwischen Jacke und Hose ein einfacher rother Burtel. Der König führt eine alte chrwurdige Matrone, die Gemablin des Kammerpräfidenten. Ste ift ebenfalls in ber auf ben ariechischen Infeln berrichenben Frauentracht. seibenes Rleid mit blauen und gelben Streifen; ben Oberförper bebeckt eine Jacke aus bem nämlichen Stoffe, vorn weit aufgeschnitten; ben Bufen verhüllt ein feibenes Tuch; aber in, der Mitte ift es bon einander getrennt, so daß die Bruft in zwei Beutel gehullt ift. In Berlin ober Paris murbe man fich boch wundern, folde Anzüge als hoffabig anerkennen zu muffen.

Run beginnt der eigentliche Ball. Richts von Rationaltänzen, sondern ein Ball ganz nach europäischem Zuschnitt. Der König tanzte viel, wie er sich denn bet jeder Gelegenheit freundlich und leutselig zeigt. Bor Allem aber war es die

Ronigin, die in allen Tangen immer die Erfte war; fie ift eine ritterliche Frau durch und durch, die fedfte Reiterin des Landes und im Tange von unvergleichlicher Anmuth. die jungen Griechinnen wiffen fich gang vortrefflich in die neu gelernten Tangweisen zu fchiden. Dan mochte schwerlich einen eigenthumlich nationalen Bug an ihnen bemerken, verriethen nicht ihre bligenden dunflen Augen, ihr gebräunter Teint und die Liebe ju buntprangenden Farben ihr halb fudlandisches, halb orientalisches Wesen. Sie erscheinen fast alle im weißen Ballfleid. Aber bas ift nur ein Rod, ber bis gur Taille reicht. Bruft und Ruden bedt ein munberhubiches, rothsammines, mit bligendem Golbe reich gesticktes Sacten. Und auf dem Ropfe, von reichen tiefschwarzen Saarflechten umwunden, fist totett ein fchief geneigtes Dutchen, ebenfalls von rothem Sammt mit golbenen Stidereten, in ihrer Farbenpracht gang bem Sadden entsprechend.

Die griechische Mannerwelt betheiligt fich gar nicht am Tanze; einzelne Gruppen ziehen fich in die anftogenden Raume, andere betrachten gelangweilt die fremblandischen Touren. Bie paßten auch diese schwungvollen Gestalten und Trachten zu diesem poesielosen Walzen und Rutschen! Die fleißigsten Tanzer waren die Herren vom diplomatischen Corps.

Ich kann nicht fagen, wie peinlich mir bei diesem ganzen Treiben zu Muth war. Ach, ich weiß wohl, daß der Lebende Recht hat und daß es nichts ift als eitel Romantik, wenn man verlangt, in Athen folle uns auf jedem Tritte ein Themiftofles ober Perifles und Plato begegnen. Aber bas Rleine ericheint nur um fo fleiner, je felbftgefälliger es fich in bie Rabe erhabener Broge wagt. Sab ich biefe bebientenhaften Livreen der Diplomaten und die geschmacklos nuchternen Mobetange, und bachte ich baran, bag es Athen fei, wo bies Alles geschehe, ba war es mir boch, als muffe jeben Augenblick fo ein alter ehrenfester Marathonkampfer jur Thur bereintreten und in gerechter Emporung biefe gange fleinliche Birthichaft aur Bube binaustreiben. Gerade bier, wo fich uns unwill= fürlich ber Bergleich mit bem Alterthum fortwährend aufbrangt, fühlt man es lebhafter als irgendwo anders, was für eine unausfullbare Rluft uns von ber gefunden Schonheit ber alten griechischen Welt trennt, und wie lappisch und kindisch das Alles ift, was fich in unferer heutigen Bildung als Schonheit und Boefie bes Lebens auffpreigt.

Wie unendlich viel anmuthender ift es doch, sich die hochragenden Trummer der alten athenischen Gerrlichkeit fern von allem Weltverkehr in stiller Einsamkeit liegend zu denken, als umwimmelt von der gleißenden Kleinlichkeit des heutigen Bygmaengeschlechtes!

## Denkmale der Plastik.

Athen, 16. April.

Bis jest hat Athen nur eine gang unverhaltnismäßig geringe Anzahl plaftifcher Bildwerke.

Die spärlichen Ueberreste vom bildnerischen Schmuck ber Tempel und öffentlichen Bauten, bazu die Statuen = und Re-lieffragmente, die aus dem Schutt der Afropolis stammen, einige Stücke aus den nächsten attischen Gauen, und hie und da ein vereinzelter Fund aus dem Innern des Landes und aus den Inseln, — das ist Athens ganzer Bilberreichthum.

Bunächst ist auch wenig Aussicht auf balbige Aenberung. Das Land ist zu arm und hat noch allzu sehr mit ben allernothwendigsten Lebensbedürfnissen zu kämpfen, als daß es
jetzt schon an geregelte und ausgedehnte Ausgrabungen benken
könnte. Man hat baher die Regierung wiederholt von sehr
gewichtiger Seite her dazu aufgefordert, daß sie unter diesen
Umfländen den Privatausgrabungen eine größere Freiheit ein-

räumen möge. Und gewiß ware biese Bergünstigung das Bortheilhafteste für die Bunsche und Zwecke der Wissenschaft, für die es ein Jammer ist, daß vielleicht noch Jahrhunderte lang die edelsten Kunstdenkmale nutslos unter der Erde verscharrt bleiben. Andererseits aber ist es begreistich, daß die griechische Regierung diesen Borschlägen wenig Gehör glebt. Sie hat nicht die nöthigen Geldmittel, um die wichtigsten Funde an sich zu kaufen; sie müßte es dann ruhig geschehen lassen, daß, gerade wie in der rohesten Türkenzeit, die herrlichsten Werke in's Ausland wandern. Sie halt das Monopol der Ausgrabungen noch immer ausrecht, indem sie hosst, daß dereinst für sie eine bessere Zeit kommt, in der sie aus diesem Monopole den gebührenden Ruten ziehen kann.

Jest ist es lediglich Sache des Zufalles, wenn einmal bei dem Bau eines Hauses oder bei der Anlage von Gärten, Weinbergen und Aeckern Alterthümer gefunden werden. Ist nun aber auch wirklich ein Fund gemacht, so ist es wieder rein zufällig, ob dieser Fund in die öffentlichen Sammlungen kommt, oder ob er, wie es leider meist zu geschehen psiegt, vom Finder sogleich zerstört und zu Kalk verbrannt oder heim- lich an Fremde verkauft wird. Und ereignet sich vielleicht einmal ausnahmsweise der seltene Fall, daß von einem solchen Funde an die Regierung die psiichtschuldige Anzeige gemacht wird, da beginnt die Verlegenheit erst recht. Liegt das Denkmal nicht in ter nächsten Umgebung oder bicht an der Kuste, wo der Seetransport rettend eintritt, wie kann man es nach

Athen bringen? Für Maulthiere ift ein foldes fteinernes Dentmal meift au fcwer, und Stragen fur Wagen find in Griechenland nur an fehr wenigen Orten. So kommt es. wie ich aus ficherer Quelle weiß, daß biefe zufällig aufgegrabenen Berte, nachdem vorher eine Abschrift ober Beichnung von ihnen genommen ift, oft wieder forgfältig mit Boben verbedt werben, um fie ber Raub= und Berftorungeluft ber Bauern zu entziehen. Gefett aber, es geschieht wie burch ein Bunber bas Außerorbentlichfte; bas Denfmal wirb wirflich nach Athen gebracht. Bas bann? In Athen fehlt bas Allernothigfte; es fehlt ein eigenes gur Aufbewahrung ber Alterthumer bestimmtes Bebaude, bas groß genug mare, ben zuströmenden Borrath zu fassen und ihn vor ber Unbill bes Betters und ber Denichen gu ichugen. Jest liegen die Alterthumer in Athen an den verschiedenften Dertlichfeiten muft burch einander. Am ficherften find fie noch im Tempel bes Thefeus, ber jest vorläufig als Antikencabinet bient. Aber diefer ift bereits über und über gefüllt, und bat für Reues feinen Raum mehr. Die foftbarften Bruchftude bes Barthenonfriefes lehnen fouglos an ben Banben ber Parthenoncella, und noch jungft wieder ift ber wunderbar ichon gebilbete Fuß eines Bofeibon auf einer diefer Reliefplatten trop ber Aufficht ber Invaliden, Die eigentlich als Cuftoben bienen. beimlich aber Bafen und Terracotten an die Fremden verfaufen, abgefchlagen und geftohlen worden. Und die Gipsabguffe von den Giebelftatuen und von den Metopen des Parthenon, die England jum Erfat für die von Elgin geraubten Originale ber griechischen Regierung gefchentt bat, find in einem fo feuchten Bauschen, nicht aufgestellt, fondern über und unter einander gelagert, bag fcon jest ber Gips ju gerbrodeln anfängt und in wenigen Jahren bas gange fcone Gefchent im wörtlichften Sinne ju Baffer geworben fein wirb. viele reiche Griechen, befonders griechifche Raufleute im Anslande, baben fich burch reiche Stiftungen um Athen gang unendlich verdient gemacht; fie baben Univerfitat und Rrantenbaufer gegrundet, und neuerbings erft bat ber Wiener Banquier Sina auf bem Rymphenhugel eine Sternwarte errichtet. Spendeten boch biefe eblen Boblthater einmal bie Mittel gur Erbauung eines Mufeums! - Es ift gar nicht nothig, bag es an Bracht und Geräumigfeit mit ben großen europaischen Rufeen gleichen Schritt halte, und am allerwenigsten braucht es ein großartiges "Bantechneion" zu fein, wie es früher einmal in unzeitigem Gifer von Rlenze entworfen murbe, ber fogar ichon an befondere Gemacher für Rupferftiche und Sandzeichnungen benten zu muffen meinte. Dies griechische Duseum erfult feinen Amed hinlanglich, wenn es bem nachften Bedarfe genugt und von bem "neugeborenen" Bellas bie Schmach nimmt, daß, mas in ber muften Beit ber Turtenherrschaft verschont blieb, jest unter feiner Berrichaft vollends zu Grunde gebe.

Und bennoch! Trot biefes traurigen Zustandes ift bas beutige Athen boch auch für bas Studium ber Plastit von einer fo großen Bedeutung, daß die reichsten Museen von Italien, England, Frankreich und Deutschland sich kaum mit

ihm hierin vergleichen können. In den lleberreften der Parthenonswerke hat Athen Bildwerke der höchsten Bluthezeit und in den Friesplatten des Erechtheion, in den Geländerreliefs des Riketempels und im Fries des Denkmales des Lysikrates die vollendetsten Muster des schönen und anmuthigen Styles, der während und nach der Zeit des peloponnesischen Krieges eintrat. Und ein günstiger Zufall hat es gewollt, daß, was bei den Ausgrabungen auf der Akropolis, in attischen Gräbern und auf den Inseln gefunden wurde, in seinen bedeutendsten Stücken gerade aus den ältesten Zeiten der werdenden Kunst stammt. Es ist gewiß, an keinem Orte der Welt gewinnt man eine so lebendige Anschauung von dem steten und in sich nothwendigen Berlaufe der griechischen Kunstentwick-lung, als hier in Athen.

Bas foll ich Dir auf's Rene ein Berzeichniß der hier befindlichen Bildwerke entwerfen? Bereits A. Scholl hat in seinen archäologischen Mittheilungen aus Griechenland ein solches Berzeichniß geliesert und von den wichtigften Sachen sogar, wenn auch sehr unzulängliche, Umrifzeichnungen gegeben. Einzelnes ift auch in Welder's alten Denkmalen besprochen und auf's Reue gezeichnet. Ich beschränke mich nur auf einige Bemerkungen, die namentlich durch die Betrachtung ber älteren Werke in mir angeregt wurden.

Befonders zwei Fragen drangten fich mir auf: Bie verhielt fich die altere attifche Runftschule gur aginetischen? Und in wie weit benütten die Alten bei den plastifchen Bildwerten den Reig der Farbe?

Einige Runfthiftoriter fint ber Meinung, in ber alteren Beit fei bie aginetische Runftschule viel bedeutenber gewesen, als die attifche. Schnagfe 3. B. fagt in ber allgemeinen Runftgeschichte, Th. II. S. 201: "Die Athener scheinen (in biefer älteren Beit) noch gurudgufteben; boch befagen fie bei ber Bertreibung bes Sippias ichon einen Runftler Antenor, welder die Bilbfaulen ber Tyrannenmorber Sarmobius und Ariftogiton verfertigen tonnte, und etwas fpater waren Rritios und Begias ober Begefias als Erzgießer rubmlichft befannt." Reine Borftellung fann irriger fein, ale biefe. Gie ift nur badurch erzeugt, daß zufällig durch bie Auffindung ber äginetifchen Giebelstatuen biefe äginetifche Runftschule eine Beit lang in ben Borbergrund ber Untersuchung gebrangt murbe. folgen erst einmal umfassende Erforschungen der griechischen Graber, ba werben gar bald bie gewaltigsten Berfe von ber Bobe ber alteren attifchen Runftbilbung Bengnig ablegen.

Im Thefeion fieht die berühmte Grabstele des Aristion. Sie fällt sicher in die Zeit der Perferkriege, wenn sie nicht noch älter ist. Wer aber war Aristion? Reinerlei Kunde berichtet von ihm, er ist dargestellt in der gewöhnlichen Rustung eines Hopliten, er war ein einfacher attischer Bürger. Wie lebendig aber mußte bereits die Kunst alle Poren des attischen Lebens durchdringen, wenn diesem schlichten Ranne, der weder

burch feinen Rang, noch burch eine befonders benemurbige That vor Anderen hervorragte, ein Grabmal zu Theil ward, bas eines ber vollendetften Runftwerke ift. Das Relief tft febr flach gehalten, wie benn überhaupt alle alteren Werfe ber griechischen Blaftit mit unverfennbarer Abuchtlichkeit felbft bie leifeste Annäherung an statuarische Rundung verschmähten. Der Pfeiler, aus pentelischem Marmor, ift hoch und fcmal; Die Geftalt, Diefem fcmalen Raume entsprechend, von fcmachtigem, aber fraftigem und ftraffem Buchfe. Go fcreitet ber ehrenfeste Rampfer vorwarts, langfam und gemeffen; ben Ropf ein wenig vorgeneigt, ben Mund zu jenem freundlichen Lächeln verzogen, bas bier, wie in allen alteren Runftwerfen, immer und überall wiederkehrt. Die Linke balt die auf den Boben gefentte Lange, Die Rechte liegt fest gefchloffen am Schenkel. Die schlichte Tuchtigfeit und Mannhaftigfeit ber alten Marathonkampfer fpricht aus jebem Ruge. Die anatomischen Formen und Berhaltniffe find fo richtig verftanden, bie Rusteln fo fraftig hervorgehoben, die Alachenübergange und die Umriffe fo icharf und boch fo feingefühlt, und Panger und Schienen, die Bruft und Schienbein bebeden, find fo meifterhaft . als bunnes biegfames und burchfichtiges Metall gebacht und behandelt, daß die Wirfung Diefes Berfes nur um fo machtiger ift, je unvertennbarer bie langgeftredte Sagerfeit, bas gezwungene Lächeln, bie geringelten Loden und bie ftrichweise gefammten Saare bes Rovfes und bes Bartes baran erinnern. baß wir es hier noch mit einem Werte ber erft werbenben Runft zu thun haben.

göfisches Kriegsschiff im Biraus gelandet; die Offiziere werden vom frangofischen Gefandten vorgestellt. Sodann beginnt die Die Ronigin eröffnet fie mit bem ofterreichischen Gesandten; fie trägt ein blaues filberburchwirftes Rleid und einen prächtigen Saarauffat, gang europäisch. Der Ronigdagegen ift wie immer in bem filber- und goldprangenden Gallacoftume ber griechischen Nationaltracht; er bilbet mit ber Schwes Rer des englischen Ministerrefibenten bas zweite Baar. zweiten Bang ber Polonaife tangt die Königin mit bem Prafibenten ber Rammer. Er ift ein Sybriot und tragt bie Tracht ber griechischen Inselbewohner. Dunkelblaue, knapp anliegende, furze Jade; weitbauschige turfifche Bumphofen von berfelben Farbe; und zwischen Sade und Bofe ein einfacher rother Burtel. Der König führt eine alte ehrwürdige Matrone, die Gemablin bes Rammerpräfidenten. Gie ift ebenfalls in ber auf den griechischen Inseln berrschenden Frauentracht. seidenes Rleid mit blauen und gelben Streifen; ben Oberforper bedect eine Jacke aus bem nämlichen Stoffe, vorn weit aufgeschnitten; ben Bufen verhullt ein feibenes Tuch; aber in, ber Mitte ift es bon einander getrennt, fo bag bie Bruft in zwei Beutel gehüllt ift. In Berlin ober Baris murbe man fich boch wundern, folde Anzüge als hoffabig anerkennen zu muffen.

Run beginnt ber eigentliche Ball. Richts von Rationaltanzen, sondern ein Ball gang nach europäischem Buschnitt. Der König tanzte viel, wie er fich benn bet jeder Gelegenheit freundlich und leutselig zeigt. Bor Allem aber war es die Ronigin, die in allen Tangen immer die Erfte war; fie ift eine ritterliche Frau burch und burch; bie fedfte Reiterin bes Landes und im Tange von unvergleichlicher Anmuth. die jungen Griechinnen wiffen fich gang vortrefflich in die neu gelernten Tangweisen ju fchiden. Dan mochte schwerlich einen eigenthümlich nationalen Bug an ihnen bemerken, verriethen nicht ihre bligenden dunklen Augen, ihr gebräunter Teint und die Liebe zu buntprangenden Farben ihr halb füdlandisches, halb orientalisches Wefen. Sie erscheinen fast alle im weißen Ballfleid. Aber bas ift nur ein Rock, ber bis gur Taille reicht. Bruft und Ruden bedt ein wunderhubiches, rothfammines, mit bligendem Golbe reich gesticktes Jacken. Und auf dem Ropfe, von reichen tiefschwarzen Saarflechten ummunden, fist totett ein fchief geneigtes Dugden, ebenfalls von rothem Sammt mit goldenen Stidereien, in ihrer Farbenpracht gang bem Sadden entsprechend.

Die griechische Mannerwelt betheiligt fich gar nicht am Tanze; einzelne Gruppen ziehen fich in die anftogenden Raume, andere betrachten gelangweilt die fremblandischen Touren. Bie pasten auch diese schwungvollen Gestalten und Trachten zu diesem poesielosen Walzen und Rutschen! Die fleißigsten Tänzer waren die Herren vom diplomatischen Corps.

Ich tann nicht fagen, wie peinlich mir bei diesem ganzen Treiben zu Muth war. Ach, ich weiß wohl, daß der Lebende Recht hat und daß es nichts ift als eitel Romantit, wenn

man verlangt, in Athen folle uns auf jedem Tritte ein Themiftofles ober Perifles und Plato begegnen. Aber bas Rleine erfcheint nur um fo fleiner, je felbftgefälliger es fich in bie Rabe erhabener Größe magt. Sab ich biefe bedientenhaften Livreen der Diplomaten und die geschmacklos nuchternen Mobetange, und bachte ich baran, bag es Athen fei, wo bies Alles geschebe, ba war es mir boch, als muffe jeben Augenblick fo ein alter ehrenfefter Marathontampfer gur Thur hereintreten und in gerechter Emporung diefe gange fleinliche Birthichaft jur Bube hinaustreiben. Berade hier, wo fich uns unwillfürlich ber Bergleich mit bem Alterthum fortwährend aufbrangt, fühlt man es lebhafter als irgendwo anders, was für eine unausfullbare Rluft uns von der gefunden Schonbeit der alten griechischen Welt trennt, und wie lavvisch und kindisch das Alles ift, was fich in unserer heutigen Bildung als Schonheit und Boefie bes Lebens auffpreigt.

Wie unenblich viel anmuthender ift es doch, sich die hochragenden Trummer der alten athenischen Herrlichkeit fern von allem Weltverkehr in stiller Einsamkeit liegend zu denken, als umwimmelt von der gleißenden Kleinlichkeit des heutigen Bygmaengeschlechtes!

## Denkmale der Plastik.

Athen, 16. April.

Bis jest hat Athen nur eine ganz unverhaltnismäßig geringe Anzahl plastifcher Bildwerke.

Die spärlichen Ueberreste vom bildnerischen Schmuck der Tempel und öffentlichen Bauten, dazu die Statuen = und Reslieffragmente, die aus dem Schutt der Afropolis stammen, einige Stude aus den nächsten attischen Gauen, und hie und da ein vereinzelter Fund aus dem Innern des Landes und aus den Inseln, — das ift Athens ganzer Bilderreichthum.

Bunachft ift auch wenig Aussicht auf balbige Aenderung. Das Land ift zu arm und hat noch allzu sehr mit ben allernothwendigsten Lebensbedürfnissen zu tampfen, als daß es
jett schon an geregelte und ausgedehnte Ausgrabungen benten
tönnte. Man hat daher die Regierung wiederholt von sehr
gewichtiger Seite her dazu aufgefordert, daß sie unter diesen
Umftänden den Privatausgrabungen eine größere Freiheit ein-

räumen möge. Und gewiß wäre diese Bergünstigung das Bortheilhafteste für die Bunfche und Iwede der Wissenschaft, für die es ein Jammer ist, daß vielleicht noch Jahrhunderte lang die edelsten Kunstdenkmale nuglos unter der Erde verscharrt bleiben. Andererseits aber ist es begreislich, daß die griechische Regierung diesen Borschlägen wenig Gehör glebt. Sie hat nicht die nöthigen Geldmittel, um die wichtigsten Funde an sich zu kaufen; sie müßte es dann ruhig geschehen lassen, daß, gerade wie in der rohesten Türkenzeit, die herrlichsten Werke in's Ausland wandern. Sie hält das Monopol der Ausgrabungen noch immer ausrecht, indem sie hosst, daß dereinst für sie eine bessere Zeit kommt, in der sie aus diesem Monopole den gebührenden Ruhen ziehen kann.

Jest ist es lediglich Sache des Zufalles, wenn einmal bei dem Bau eines Hauses oder bei der Anlage von Garten, Weinbergen und Aeckern Alterthümer gefunden werden. Ift nun aber auch wirklich ein Fund gemacht, so ist es wieder rein zufällig, ob dieser Fund in die öffentlichen Sammlungen kommt, oder ob er, wie es leider meist zu geschehen pflegt, vom Finder sogleich zerstört und zu Kalk verbrannt oder heim- lich an Fremde verkauft wird. Und ereignet sich vielleicht einmal ausnahmsweise der seltene Fall, daß von einem solchen Funde an die Regierung die pflichtschuldige Anzeige gemacht wird, da beginnt die Verlegenheit erst recht. Liegt das Denkmal nicht in der nächsten Umgebung oder bicht an der Küste, wo der Seetransport rettend eintritt, wie kann man es nach

Athen bringen? Für Maulthiere ift ein foldes fteinernes Dentmal meift au fchwer, und Stragen für Wagen find in Griechenland nur an febr wenigen Orten. Go fommt es. wie ich aus ficherer Quelle weiß, daß diefe aufällig aufgegrabenen Berte, nachdem vorher eine Abschrift ober Beichnung von ihnen genommen ift, oft wieder forgfältig mit Boben verbedt werben, um fie ber Raub- und Berftdrungeluft ber Bauern zu entziehen. Gefett aber, es gefchieht wie burch ein Bunber bas Außerorbentlichfte; bas Denfmal wirb wirflich nach Athen gebracht. Bas bann? In Athen fehlt bas Allernathigfte; es fehlt ein eigenes jur Aufbewahrung ber Alterthumer bestimmtes Gebaude, bas groß genug ware, ben auströmenden Borrath au fassen und ihn vor ber Unbill bes Bettere und ber Denfchen ju fcugen. Jest liegen bie Alterthumer in Athen an ben verschiedenften Dertlichfeiten muft burch einander. Am ficherften find fie noch im Tempel bes Thefeus, ber jest vorläufig als Antifencabinet bient. Aber diefer ift bereits über und über gefüllt, und bat für Reues feinen Raum mehr. Die foftbarften Bruchftude bes Barthenonfriefes lebnen ichuglos an ben Banben ber Parthenoncella, und noch jungst wieder ift der wunderbar schon gebilbete Fuß eines Bofeibon auf einer Diefer Reliefplatten trop ber Aufficht ber Invaliden, Die eigentlich als Cuftoben bienen, beimlich aber Bafen und Terracotten an die Fremden verkaufen, abgeschlagen und geftohlen worden. Und die Gipsabguffe von den Giebelftatuen und von den Metopen des Parthenon, bie England jum Erfat für die von Elgin geraubten Drigi-

nale ber griechischen Regierung geschentt bat, find in einem fo feuchten Bauschen, nicht aufgestellt, fondern über und unter einander gelagert, bag icon jest ber Gips zu zerbroceln anfangt und in wenigen Jahren bas gange icone Geichent im wortlichften Sinne ju Baffer geworben fein wirb. viele reiche Briechen, befonders griechische Raufleute im Auslande, haben fich burch reiche Stiftungen um Athen gang un= endlich verdient gemacht; fie baben Universität und Krankenbaufer gegrundet, und neuerbings erft hat ber Wiener Banquier Sina auf bem Rymphenhugel eine Sternwarte errichtet. Spendeten boch biefe eblen Bohlthater einmal die Mittel gur Erbauung eines Mufeums! - Es ift gar nicht nothig, bag es an Bracht und Geräumigfeit mit ben großen europäischen Rufeen gleichen Schritt balte, und am allerwenigsten braucht es ein großartiges "Pantechneion" zu fein, wie es früher einmal in unzeitigem Gifer von Rlenze entworfen wurde, ber fogar ichon an besondere Bemacher fur Rupferftiche und Sandzeichnungen benten ju muffen meinte. Dies griechische Dufeum erfullt feinen Zwed hinlanglich, wenn es bem nachften Bebarfe genugt und von bem "neugeborenen" Bellas bie Schmach nimmt, daß, was in der wuften Beit der Turkenberrichaft verschont blieb, jest unter feiner Berrichaft vollends ju Grunde gebe.

Und bennoch! Trop biefes traurigen Buftandes ift bas beutige Athen boch auch fur bas Studium ber Plastit von einer so großen Bedeutung, daß die reichsten Museen von Italien, England, Frankreich und Deutschland sich kaum mit

ihm hierin vergleichen können. In den Ueberreften der Parthenonswerke hat Athen Bildwerke der höchsten Bluthezeit und in den Friesplatten des Erechtheion, in den Geländerreliefs des Riketempels und im Fries des Denkmales des Lysikrates die vollendetsten Muster des schönen und anmuthigen Styles, der während und nach der Zeit des peloponnesischen Krieges eintrat. Und ein günstiger Zufall hat es gewollt, daß, was bei den Ausgrabungen auf der Akropolis, in attischen Gräbern und auf den Inseln gefunden wurde, in seinen bedeutendsten Stücken gerade aus den ältesten Zeiten der werdenden Kunst stammt. Es ist gewiß, an keinem Orte der Welt gewinnt man eine so lebendige Anschauung von dem steten und in sich nothwendigen Berlaufe der griechischen Kunstentwicklung, als hier in Athen.

Bas foll ich Dir auf's Reue ein Berzeichniß der hier befindlichen Bildwerke entwerfen? Bereits A. Scholl hat in seinen archaologischen Mittheilungen aus Griechenland ein solches Berzeichniß geliesert und von den wichtigsten Sachen sogar, wenn auch sehr unzulängliche, Umrifzeichnungen gegeben. Einzelnes ift auch in Belder's alten Denkmalen besprochen und auf's Reue gezeichnet. Ich beschränke mich nur auf einige Bemerkungen, die namentlich durch die Betrachtung ber älteren Berke in mir angeregt wurden.

Befonders zwei Fragen drangten fich mir auf: Bie verhielt fich die altere attifche Runftichule gur aginetischen? Und in wie weit benütten die Alten bei ben plaftifchen Bildwerten ben Reig ber Farbe?

Einige Runfthiftoriter find ber Meinung, in ber alteren Beit fei die aginetische Runftschule viel bedeutender gewesen, als die attifche. Schnaafe 3. B. fagt in ber allgemeinen Runftgefchichte, Th. II. S. 201: "Die Athener fcheinen (in biefer älteren Beit) noch gurudgufteben; boch befagen fie bei ber Bertreibung bes Sippias fcon einen Künftler Antenor, welder die Bilbfaulen der Tyrannenmörder harmodius und Ariftogiton verfertigen tonnte, und etwas fpater maren Rritios und Begias oder Begefias als Erzgießer ruhmlichft befannt." Reine Borftellung fann irriger fein, als biefe. Sie ift nur baburch erzeugt, bag zufällig burch bie Auffindung ber aginetifchen Giebelstatuen biefe aginetifche Runftschule eine Beit lang in ben Borbergrund ber Untersuchung gebrangt murbe. folgen erft einmal umfassende Erforschungen ber griechischen Graber, da werden gar bald die gewaltigsten Berte von der Sobe der alteren attischen Runftbildung Beugniß ablegen.

Im Thefeion fieht die berühmte Grabstele des Aristion. Sie fällt sicher in die Zeit der Berferkriege, wenn sie nicht noch alter ist. Wer aber war Aristion? Reinerlei Kunde berichtet von ihm, er ist dargestellt in der gewöhnlichen Rustung eines Hopliten, er war ein einfacher attischer Burger. Wie lebendig aber mußte bereits die Runst alle Poren des attischen Lebens durchdringen, wenn diesem schlichten Ranne, der weder

burch feinen Rang, noch burch eine besonders benewurdige That vor Anderen hervorragte, ein Grabmal zu Theil ward, bas eines ber vollendetften Runftwerke ift. Das Relief tft febr flach gehalten, wie benn überhaupt alle alteren Werke ber griechischen Blaftit mit unverfennbarer Abuchtichfeit felbft bie leifefte Annaberung an ftatuarifche Rundung verschmabten. Der Pfeiler, aus pentelischem Marmor, ift both und fcmal; bie Bestalt, diesem schmalen Raume entsprechend, von schmachtigem, aber fraftigem und ftraffem Buchfe. Go fchreitet ber ehrenfeste Rampfer vorwarts, langfam und gemeffen; ben Ropf ein wenig vorgeneigt, ben Mund zu jenem freundlichen Lächeln verzogen, bas bier, wie in allen alteren Runftwerken, immer und überall wiederkehrt. Die Linke halt die auf ben Boben gefentte Lange, bie Rechte liegt feft gefchloffen am Schenkel. Die ichlichte Tuchtigfeit und Mannhaftigfeit ber alten Marathonkampfer fpricht aus jedem Buge. Die anatomischen Formen und Berhaltniffe find fo richtig verftanden, die Rusteln fo fraftig bervorgehoben, die Flachenübergange und die Umriffe fo icharf und boch fo feingefühlt, und Panger und Schienen, die Bruft und Schienbein bebeden, find fo meifterhaft . ale bunnes biegfames und burchfichtiges Detall gebacht und behandelt, daß die Wirfung Diefes Wertes nur um fo machtiger ift , je unvertennbarer bie langgestrectte Sagerteit , bas gezwungene Lacheln, die geringelten Loden und die ftrichweise gefammten Saare bes Ropfes und bes Bartes baran erinnern, bağ wir es hier noch mit einem Berte ber erft werbenben Runft zu thun haben.

Schelling bat in ben feinen und finnigen Betrachtungen, mit benen er bie Berausgabe von Martin Bagner's Bericht über bie aginetischen Statuen begleitete, bas auszeichnende und eigenthumliche Geprage bes aginetischen Styles wiederholt in die ftrenge und getreue naturnachabmung berfelben gefest. Dagegen wird Riemand ftreiten. Aber auch er geht weiter; er macht biefe treue Raturnachahmung gum gang ausfolieglichen Borzug ber Aegineten. Die altere attifche Runft bagegen, meint er, habe bie Nachahmung ber Ratur vernachläffigt und einseitig nur nach einem ibealen, rein geiftigen Typus getrachtet; erft Phidias habe die äginetische Raturwahrheit mit ber attischen Ibealität zu verschmelgen verstanden, und einzig burch diefe Berichmelgung fei er biefer große Meifter geworben. Diefer Behauptung widerspricht durchaus die Geschichte. Offenbar hatte Schelling eine Parallele, aus ber Entwicklung ber italienischen Malerei im Sinne. Dort stehen allerdings bie herbe Raturwirklichkeit der Florentiner und die gemuthstiefere Ibealistif ber Umbrier mit einander im Gegenfat, und Rafael's Größe liegt lediglich in ber gludlichen Durchbringung und Berschmelzung biefer Stylunterschiebe. Aber wir haben hier ein warnendes Beispiel, wie gefährlich es ift, von bem Berlaufe . ber einen Entwicklung voreilig auf den Berlauf ber anderen au fchließen. Die altefte attische Runft geht eben fo febr auf bas Naturwahre wie die äginetische, und wo fie noch zu unbeholfen ift, um das Fließende und Schwellende des lebendigen Körpers mit Sicherheit barguftellen, ba nimmt auch fie lieber ben Borwurf der Strenge und Herbheit als den der Unbestimmtheit

und Leere auf fich. Betrachten wir nur in umferer Stele bie farte Musculatur der Waden und die überraschende Genauigfeit in der Ausarbeitung der Rägel und des Ohres, oder die fteife Geradlinigfeit in ber Gewandung ber alten figenben Athenestatue oben am Eingange der Afropolis. Der Unterfchied ift nur, daß die attische Schule es niemals bei biefer einseitig anatomischen Strenge bewenden läßt; fie hat von Anfang an einen idealeren Aug, und ftrebt, wie es ber weidere Bug bes ionischen Stammcharafters erforbert, nach weicherem Fluffe und freierer Rundung. Das althergebrachte gezierte Lächeln bes Mundes wird in biefen alten attischen Bilbwerfen meift fcon jum motivirten Ausbrud innerer Beiterfeit, bie fteifen und gepreßten Bewandfalten, bie ben alteften Werten eigen au fein pflegen, werden icon febr fruh, wie wir an dem Relief jener magenlenkenden Gottin, von ber Scholl eine Beichnung gegeben bat, deutlich feben können, freier und natürlicher, die Bewegungen gelenker und ebler. Man begreift es, wie aus diesen Reimen die fraftige und boch fo weiche Plaftif bes Phidias emporsproß.

Und wie kunftlerisch durchgebildet sind schon jene alten Terracotten, die, unter den Trummern des Parthenon gefunden, größtentheils aus dem alten Sefatompedon fammen. Diese unscheinbaren Figuren, fromme Weihegeschenke armer Leute, sind von einer Großheit der Auffassung und von einer Feinheit der Arbeit, daß wir von der Berbreitung und von der Bollendung dieser altesten attischen Kunftübung gar nicht

groß genug benten tonnen. Mit jeder neuen Figur, die ich aus diefer alteren Zeit fab, flieg meine Bewunderung. Ich gestehe, daß ich diese tiefere Einsicht in das Wesen dieser alterten attischen Kunft als einen sehr bedeutenden Gewinn meines hiefigen Aufenthalts betrachte.

Faft alle biefe Berte haben beutliche Farbenfpuren. ber berühmten Streitfrage, in wie weit die Alten fich bes malerifden Reiges ber Farbe im Bereiche ber Plaftif bedienten, pflegt man gewöhnlich eine fleine in Reapel befindliche Dianenftatue aus Bertulanum, in ber bie Farbenrefte noch ziemlich unverfehrt erhalten find, jur Grundlage ber Unterfudung ju ma-Die Grabstele bes Aristion ift fast noch wichtiger; fie ift in Belanideza in der Rabe bes alten Brauron gefunden und baber von unzweifelhaft attifcher Bertunft. Die Grundflache, aus ber fich bas Reliefbild beraushebt, war, wie fichere Farbenrefte befunden, burchaus roth. Gerade über ber linken Schulter bes ehrsamen Sopliten ift im Bfeiler ein Ginschnitt. Bier hafte offenbar ber eherne Belm ein, mit bem bas Baupt Die Augenrander, fcon burch ben beffelben bebedt mar. Meißel bestimmt gezeichnet, find schwarz gemefen, und ebenfo war auch ber Augenstern, ber gleichfalls befonders fculpirt ift, ohne Zweifel urfprunglich von farbigem Anftrich; doch fieht man nicht ficher, welche Karbe gewählt mar. Der Oberleib ift mit einem Stahlpanger befleibet; mahricheinlich war biefer blau. Die einformige Rlache bes Bangers beleben brei parallele Querftreifen mit Maanberwindungen geschmudt, in benen

Roth und Beiß in wirksamen Gegensat traten; um Schulter und Bruft aber schlingt sich ein Riemen, der den Köcher trägt, und dieser mochte wohl ebenfalls roth sein, denn auf rothem Grunde erheben sich seine Berzierungen, ein Redusen-haupt und ein Stern, blau und weiß schimmernd. An Arm und Beinen quillt, sorgsam gepreßt und gefältelt, durch das Ende des Banzers ein seines Liunengewand vor, weiß und carmoisinroth umfäumt; vermuthlich war das Weiß hier, wie in der herkulanischen Diana, zart mit Silber plattirt. Das Rackte ist völlig weiß, und durchaus frei von jeder Farbenschattirung; nur die Lippe ist roth, und auch das Barthaar hat einen dunkel schimmernden Anstrich.

Bir haben hier affo baffelbe Ergebniß, bas bisher noch jede unbefangene Betrachtung geliefert bat. Selbft in ber alteren Beit erftrebte bie Bemalung ber Bildwerke niemals finnliche Täuschung. Und die uralten Terracottendarftellungen, die in Athen zahlreicher als traendwo anders vorhanden find, bestäs tigen benfelben Grundfag. Giebt es über und über bemalte Terracotten etrustischen Fundorts, fo find biefe eben einzig und allein bet roberen Runft Etruriens eigenthumlich. In gang Athen habe ich nur eine einzige Terracotte gesehen, bie in allen ihren Theilen bemalt war, eine rothe Satyrmaste in ber Sammlung ber Ronigin. Aber es ift befannt, wie gerabe für Satyrn die rothe Farbe beliebt mar, und auch bier geht, wie in anderen abnlichen Rallen, biefe Bemalung nicht berpor aus bem Drange nach finnlicher Treue, fonbern aus einer bestimmter religiofer Farbenfymbolit. In allen übrigen farbigen Terracotten, die aus dem alten Befatompedon fammen, find nur bie Augenbrauen, die Augenrander und die Pupille schwarz, hie und ba find fogar die Eden der Augen roth punktirt, und bie Lippen find roth, fo wie bas Saar meift auf rothem Grunde vergoldet; aber im llebrigen ift auch nicht bie geringfte Spur von einer Bemalung bes Racten. Bemalung erftredte fich nur auf Seffel und Bewänder. fo war und blieb es in allen Zeiten bes griechischen Runftle-Rur ber Schmud als Schmud, und Diejenigen Rorvertheile, in benen auch die Ratur aus dem einfachen Fleischton zu bestimmterer Farbung fortschreitet, wie Auge, Baar und Lippe, waren ber Bemalung juganglich; nie aber bas Fleisch als Fleisch. Und ebenso wurden auch nur untergeordnetes unorganisches Beiwert, Rrange, Diabeme, Baffenftude, gewiffe Attribute, Die Leitzügel ber Pferbe, und abnliche Dinge biefer Art aus vergoldetem Metalle ben Marmorund Erzbildern beigegeben. Farbe und Metallschmuck follte nicht die Gestalt als Gestalt verbeden und erdruden, fonbern fie nur voller und bestimmter hervorbeben und abgrengen. Das ift eine Sache, Die nachgerabe für abgemacht gelten follte. Und boch fonnen fich die Theoretifer der fleischfarbigen Mannequins noch immer nicht beruhigen. Piloxalovuer per edreleias.

Auch die höchfte Bluthezeit ber gricchischen Plaftit ift in Athen noch sattsam vertreten. Sind auch die Barthenonswerte und ein Theil der Friesplatten vom Tempel der Rite Apteros

in England und Frankreich, - Die Refte, Die noch au Ort und Stelle find, reichen noch bin, einigen Erfat fur bas Berlorene gu bieten. Wenn Du in fublichen gandern auf und ab wanderft und Du findeft unter freiem Simmel in natürlichem Buchfe eine einfame Balme, Die Bracht ihres ftolz auffteigenben und anmuthig fich fentenben Blattergewolbes ergreift Dich unendlich tiefer, als babeim im engen nordischen Treibbaufe ein ganzer Balmenwald in Rubeln und unter Glasdach. So ergebt es uns auch mit biefen plaftischen Werken. Für ben durchnichtig flaren attischen Simmel find fie geschaffen und auf Diese bestimmte bauliche Umgebung in ihrer Erfindung berechnet. Bewaltfam losgetrennt von ihrer urfprunglichen Bestimmung entzuden fie zwar auch, benn ihre Formenschönheit ift unverwüstlich; aber ihren vollen Bauber üben fie nur bier. Wie follte ich es anfangen, von ben Berfen bes Parthenon, die hier noch vorhanden find, von dem Fries und dem Marmorgelander des Rifetempels und von den anmuthigen Reliefdarstellungen am Denkmal bes Lyfifrates Dir eine lebendige Anschauung zu geben? Die Gegenstande biefer Darftellungen fennft Du aus der Beichreibung ber Bauwerfe, zu beren bildnerischem Schmud fie gehören. Die Schönheit der Formen aber fann Riemand genießen, ber fie nicht felbft fieht. Gine schlichte Umrifzeichnung ift hier immer noch beffer als bie wortreichste Schilderung.

3ch will Dich auch nicht aufhalten, indem ich Dich an alle einzelnen Grabsteine und Graburnen und Sieges - und

Beihebilder führe. Sie sind zum Theil von ausgezeichneter Schönheit, und zeigen eindringlicher als selbst die größeren Denkmale, wie diese Griechen Richts thaten und Richts hatten, das sie nicht sinnig durch kunklerische Bildung verschönzten und weihten. Sind doch sogar zahlreiche Inschriften mit besonderen Reliesbildern ausgeschmudt, die man nicht unpassend als sculpirte Titelvignetten bezeichnet hat. In der Sammlung der Königin sah ich ein Spielwerk für Kinder, ein antites Joujou. Die beiden Seiten desselben haben, wie die Bilder der Basen erscheinen, auf schwarzem Grunde seine rothe Figuren; auf der einen Seite Peleus und Thetis, auf der anderen Hercules und, wie es scheint, Boseidon. Wie läppisch erscheinen unsere modernen Spiels und Rippesachen, wenn wir sie mit dieser seinen und sinnigen Verzierung vergleichen!

Wohl aber lohnt es, daß Du mich noch an ein anderes altes Denkmal begleitest. Ich meine an die Statuen ber Eponymen.

Suböstlich vom Thefeustempel, versteckt unter bem fast unzugänglichen Säufergewirr ber neuen Stadt stehen zwei viereckige hohe Bfeiler, an deren Borderseiten sich seltsame Statuenkolosse lehnen. Der eine dieser Pfeiler ift noch ziemlich vollständig erhalten. Er hat einen viereckigen Untersatz von 1,50 M. Breite und 1,31 M. Tiefe; die Sohe läßt sich nicht bestimmen, denn er steckt zum Theil noch im Boden. Die Borderseite dieses Untersatzes hat ein Reliefbild, den heiligen

Delbaum, um ben fich bie beilige Burgichlange windet. Auf tiefen Unterfat fest eine Roloffalftatue auf, die vom Fuß bis an die Halsgrube fast fieben Fuß Bobe bat. Der Ropf feblt. Der Oberleib neigt fich auf die rechte Seite, ein Bruchftud ber rechten Sant findet fich noch am Oberfchenfel. Der linte Urm war ftart gehoben, ift aber ebenfalls an ber Schulter abgebrochen. Die Beine haben fehr langgeftredte Schenfel und geben vom Anie an in ichnppige Schlangenleiber über, bie fich an die beiden Schmalfeiten des Pfeilers binaufgieben, mit ihren Enden bis an tie Schultern ihres menichlichen Oberleibes reichent. Die zweite Pfeilerftatue icheint nicht mehr an ihrem ursprunglichen Standort zu fteben. Sie ift verftummelter und ragt nur mit ihrer oberen Balfte aus dem Boden heraus. Sie hat einen bartigen Ropf, bas Beficht aber ift zerftort. Die Arme find ebenfalls abgebrochen. Der Oberleib ift ftarfer und gedrungener ale an jener erften Rigur; vom Rabel abwarts aber beginnt auch bier eine Fifchhautbilbung. An ben Schmalfeiten bes Pfeilers find jeboch feine Schlangen- ober Fischleiber ju entbeden. Bang in ber Rabe, mit bem erften Pfeiler in völlig gerader Linie, findet fich noch ein britter Pfeilerunterfat, ber jest burch einen Stall verbect ift. Diefer Unterfat gleicht bem erften genau; er hat ebenfalls bas Relief bes Delbaums mit ber Burgichlange.

Jener schlangenfüßige Geros ift jedenfalls Cekrops, ber nach ber alten Sage halb Mensch halb Schlange war und beshalb ausbrudlich ber Schlangenfußige, rà neòs nodov Soexoreidys, genannt wird. Durch Baufanias aber wiffen wir, daß die alten Stammbelben, von benen die einzelnen Stämme der Athener ihre Ramen hatten und die deshalb Eponymen genannt wurden, in der Stadt ihre befonderen, dicht bei einander liegenden Statuen hatten. L. Roß hat daber ganz gewiß Recht, wenn er in seiner treffichen Schrift über bas Theseion diese Pseilerstatuen als die Statuen der Eponymen bezeichnet.

Dafür spricht sowohl ihre örtliche Lage wie ihre feltsame Bildungsweise. Baufanias sett die Eponymenstatuen in die Rahe des Bouleuterion, des Rathes der Fünfhundert. Das Bouleuterion aber ist durch die neuesten Ausgrabungen festgestellt. Die Dertlichkeit past auf's genaueste. Und Roß hat hervorgehoben, daß es in Athen Sitte war, alle öffentlichen Bekanntmachungen an den Statuen der Eponymen auszustellen und auszuhängen. Sind aber nicht diese viereckigen Pfeiler, deren Rückseite völlig frei war, für solche öffentliche Anschläge ganz besonders geeignet?

Kunftlerisch ift jene Cekropsstatue ohne Bedeutung. Sie ist leer und unbestimmt in ihren Formen, und in manchen Theilen doch wieder übertrieben wulstig. Roß sest sie in bie Beit des Hadrian, indem er annimmt, daß die ursprünglichen alten Statuen der Eponymen in irgend einer der vielen Ber-wüstungen, die Athen zu erleiten hatte, zerstört wurden.

Peloponnes und Nordgriechenland.

•

.

,

,

i

## Rorinth.

Bir bilden eine ganz stattliche Karavane. Boran Dimitri Pomoni, unfer trefflicher Dragoman, der als folder Dolmetscher, Reisesührer und Koch zugleich ist; sodann wir drei Reisende, alle zu Pferde; hinterdrein auf Maulthieren bas Gepäck, Betten und Kochgeschirr; dazu drei Diener und Maulthiertreiber.

Griechenland hat bis jest im Innern noch keine Fahrstraßen; die steinigen ungeebneten Berg- und Feldwege sind nur für Fuß- gänger und Reiter betretbar. Auch Gerbergen mit Kost und Rachtlager sind nicht vorhanden; die orientalischen Rhane, die deren Stelle vertreten, bieten nichts als vier leere Wände, die der Fremde nach Belieben mit seinen eigenen Sachen ausfüllen mag. Eine solche griechische Reise ist noch unendlich beschwer- licher, als eine Reise im Innern Siciliens. Aber was schadet es? Eisenbahnen und Dampsschiffe in Ehren! Aber so von Beit zu Beit einmal in diesen schönen, halb barbarischen Ländern das Stud Bagabundenthum, das in jeder frischeren

Menschennatur stedt, wohlgemuth austoben können, das ist benn boch ein Reiz, den ich um keinen Preis missen möchte. Wie prächtig ist es, wenn wir lustig zu Pferde die schöne Welt durchstreisen und am ersten besten munteren Bergquell unter schattigem Baume das Lager zum Frühstüdsmahl aufschlagen, hier und da wohl auch einmal in die Möglichkeit kommen, die unwillkommene Bekanntschaft mit Räubern zu machen! Es durchzuckt uns da noch etwas von jener Boesie des Reiterund Kriegerlebens, in dem, wie der Dichter sagt, der Mann noch was werth ist. "Für sich selber steht er da ganz allein."

Der Weg von Athen nach Korinth führt über Cleufis und Megara. Bur Seite haben wir bas rhythmisch auf = und abwogende Meer, und die schon geschwungenen Felsberge von Salamis und Aegina, und sodann, je mehr wir uns dem Ishmus nahern, die malerische Kuste der öftlichen Argolis.

Was find das für stolze und gewaltige Ramen! Es ist doch keine Reise in der Welt in dieser Beziehung mit einer griechischen Reise vergleichbar. Und zu der Weihe der geschichtlichen Erinnerung tritt die unbeschreibliche Großartigkeit und Erhabenheit der landschaftlichen Schönheit.

Es ift die alte heilige Straße, auf der wir dahinziehen. Dicht hinter dem vielbesungenen Olivenhaine fteigt der Beg rasch bergan. Wir stehen am Fuße jenes hügeligen Gebirgszuges, ber die westliche Grenze der attischen Ebene bildet, am

Auße bes alten Aegalios. Unwillfurlich wenten wir ums um. Athen einen Scheibegruß ju fagen. Beld' herrlicher Unblid bietet fich bem erstaunten Muge! Beit ausgebreitet und im zauberhafteften Farbenichmud prangend, liegt bie große attifche 3m Borbergrund ber Delwald mit ben Chene vor uns. fdweifenben Baffern bes Rephiffos und ben Heinen verstedten Baldfapellen; bicht babinter bie bligenden Dacher Athens und die weit ftrahlenden Marmormaffen des hoben Ronigspalaftes, und über ber Stadt bie altehrwurdigen Rauern ber Afropolis und die hochragenden Gaulen bes Barthenon, ber Propplaen und bes Erechtheion; und fotann als großartigfter Sintergrund die ichonen Formen bes langhingestreckten rubig lagernden Symettos und bes gewaltigen Benteliton, beffen nordliche Sentung burch bie ichimmernden Baufer von Rephiffia lieblich belebt ift.

Jest treten wir in einen engen Gebirgspaß. In einsamer Bildniß steht hier bas alte verfallene Kloster Daphni, mit den malerischen Formen des späteren byzantinischen Styls, wahrscheinlich erbaut zur Zeit der franklichen Gerzöge. Eine Schaar griechischer Landleute, auf Pferden und Maulthieren ihre Waaren nach Athen zum Berfauf führend, lagert behaglich auf den Steinbanken des alten Wirthshauses, das neben dem Kloster steht. Diese kühnen kriegerischen Gestalten mit den langen zottigen Belzmänteln, mit dem blanken Schießewehr an der Seite, mit den dolchartigen Ressen und Bistolen im Leibgurt, und, dem rothen mit einem weißen Tuch

umschlungenen, Feß, - bas ift boch mahrlich eine romantische Staffage für biefe wildromantifche Landichaft!

Die Schlucht erweitert sich. Zwischen den Bergen öffnet fich ein herrlicher Blick auf den blauen Spiegel des Meeres, auf Salamis und auf die Berge von Megara. Wir reiten etwa noch eine halbe Stunde. Da biegen wir rasch um die Ecke eines vorspringenden Bergabhanges. Siehe da, die Bucht von Cleusis!

Sier haben wir die ganze Großartigfeit des Meeres, verbunden mit der Lieblichkeit eines bergumfäumten Landfees. Der Rüftensaum, der im Alterthum durch seine Fruchtbarkeit so berühmt war, daß hier vorzugsweise die altgeheiligten Sagen und Cultgeheimnisse der früchtespendenden Demeter und Bersephone ihren Schauplat haben, ift eine wunderbar schöne, von sauften Sügelreihen halbkreisförmig geschlossene Gbene. Das Meer buchtet sich ein in ruhig und großartig geschwungener Mundung; an der Nordseite erhebt sich amphitheatralisch das Bergland von Salamis, und drüben an der Westspize schimmern die Dächer von Elcusis herüber.

Besonders mertwürdig find hier die sogenannten Rheitoi; die alte Grenze zwischen dem attischen und eleufischen Gebiete. Diese Rheitoi find zwei kleine Teiche, die seltsamer Beise salziges Meerwasser enthalten. Sie sind höher gelegen als das Meer, das nur wenige Schritte von ihnen entfernt ift;

nach bem Glauben ber Alten entstanden fie burch eine unterirdische Strömung aus bem Euripus bei Chalcis. Sie waren ber Demeter und ber Berfephone beilig, nur Briefter hatten bier bas Borrecht bes Rischfanges; jest liegt an jedem biefer Rheitoi eine Muble, von benen freilich die eine ichon wteber verfallen ift. In Griechenland ift bie Phantafie immer gefcaftig, bie Landschaft mit ben Bestalten bes flaffischen Alterthums zu beleben. Im Bordergrunde ber fühn geschwungene tiefblaue Meerbusen, im Sintergrunde die schonen Linien ber begrengenden Berge, in ber Mitte bas fruchtbare Blachfelb und bie glanzenden Bafferspiegel biefer Geen; dazu biefe Rublen mit ber antififirenden Staffage ber eleufischen Briefter ober mobl gar des Raubes ber Berfephone, ich meine, ein folches Bild, ausgeführt in bem großen und feierlich ruhigen Style von Ritolaus Bouffin, mußte von der ergreifenbften Wirfung fein.

Ueberhaupt ist gar nicht zu fagen, was Griechenland einmal an Reiz und Schönheit verlieren wird, wenn sich auch hier unfere modischen phantasielosen Trachten einburgern werden. In Eleusis war gerade ein Festag; die Rädchen waren in ihrem besten Auge. Sie tragen ein langes, reich mit schwarzen oder rothen Stickereien umfäumtes Gewand aus weißer Bolle, das vom Hals bis zu den Füßen ohne kunstlichen Einschnitt weitfaltig herabwallt, jeder Form und jeder Bewegung des Körpers sich malerisch anschmiegend. Darüber ein kurzerer Ueberwurf von demselben Schnitte und

Stoffe. Den Ropf aber bebeckt ein metallener Gelm, gebildet aus tunftvoll ineinander geflochtenen Schuppenreiben von Aupfer - und Silbermungen. Diese fclanken, hochgewachsenen Matchen mit diesem zierlichen Gelm auf dem Ropfe, gemahnen täuschend an die Gestalt der Athene.

Zwischen Cleusis und Megara ift die Landschaft minder großartig. Auf ber einen Seite wuste steinige Berge, die letzten Ausläuser des Kithäron; auf der anderen das Meer mit Salamis und an dessen Kuste ein einsames malerisches Kloster. Dann eine Zeitsang eine de Ebene mit niederem Strauchwerf und wilden Delbäumen. Zuletzt Megara, eine kleine, freundliche Stadt, nicht weit vom Meere entfernt, mit platten Dächern sich amphitheatralisch an einen Berg hinaussehnend, der sich oben in zwei vereinzelte Spigen sondert. Im Alterthume krönten biese beiden Bergspigen zwei Akropolen.

Eine Stunde hinter Megara beginnen die berühmten stironischen Felsen. hier trieb der alte Rauber Stiron sein Wesen, der den Wanderern auflauerte und sie hinunter in das Meer warf, bis der jugendfrische held Theseus dem Freveler ein gleiches Schicksal bereitete. Uns zur Rechten die hohen schrossen Felswände; dicht unter uns in schwindeserregender Jähe das brausende Meer; und der Pfad, auf dem wir wandeln, so schmal und steinig, und so mühsam bergauf und bergab sich durch die steilsten Klippen hindurchwindend, daß er in der That nicht ohne Gefahr ift und den Ramen der

bofen Stiege, ber Rafi Sfala, ben er bente führt, mit Recht Richtsbestoweniger mar im Alterthum Diefer Beg verdient. fahrbar, die alten Gleife find noch zu feben; und die That des Thefeus war wohl keine andere als eine Chnung und Schutzung bes Weges, Die Die gefahrbrobenben Bergfturme, Die von ber Sage unter ber Bestalt eines fühnen Räubers bargestellt werben, unschäblich machte. An Großartiafeit ber Kernficht bat gang Italien nichts, was fich auch nur entfernt mit biefem ftironischen Wege vergleichen burfte; felbit nicht einmal jene wunderbar herrliche Strafe von Sorrent nach Caftellamare. Das Meer hat hier die Enge eines befdyranften Landfees verloren, malerifch tauchen die Berge von Aegina auf und bie vielen fleinen reigenden Infeln bes faronischen Bolfes, und endlich bruben auf der anderen Scite bes Deeres bie peloponnefische Rufte mit ihren ungabligen Buchten und Releriffen und ben icongeformten blaufchimmernten Bergen.

Allmalich fenkt fich der Weg. Ein hübsches Thal, an der Oftseite von einer fortlaufenden Kette wellenförmiger Sügel umgrenzt, führt uns von hier bis zum korinthischen Ishmus. Sie und da weitschattige Baumgruppen; überall in wuchernder Fülle Fichtengestrüpp und Myrten und Oleander; nirgends aber die Spur fleißig betriebsamer Menschen. Auf der ganzen langen Strede von Megara bis zum Ishmus ist ein einziges kleines Odrschen, Kinetta, aus vier troglodytischen hütten bestehend.

Barum ich bisber nicht von Alterthumern ober von Runftwerfen gesprochen? Der Grund ift einfach. Bon bem alten Glanze von Cleufis und Regara und ber beiligen Strafe ift faft nichts mehr vorbanden. Das Rlofter Davbni ftebt auf ber Stelle jenes alten Apollotempels, ber im Dedipus auf Rolonos mehrfach erwähnt wirt; schon ber Rame Dagen, ber Lorbeer, beutet auf ben beiligen Lorbeerhain bes Gottes. Richt weit von Davbni entfernt gemabnen gabllofe Rifchen, bie gur Aufftellung fleiner Beihegeschenfe in Die naturliche Felswand gefchnitten find, an ein Beiligthum ber Phile Aphrobite, bas bie Athener ber Mutter ober ber Gattin bes Demetrius Boliorfetes erbaut hatten. Cleufis ift jest ein fleines albanefisches Dorf; bas feinen alten berühmten Ramen in Levfina (Elevoïra, Aewira) verwandelt hat. Eine fleine Rapelle außerhalb bes Dorfes, Die bem beiligen Bacharias geweiht ift und mabricheinlich die Stelle bes alten Triptolemostempels einnimmt, enthält einige burftige Statuenbruchftude aus ben Beiten ber Romer, unter benen bochftens ein Ropf bes Beus eine befonbere Ermabnung verbient. Bauwerfen find nur hier und da wenige vereinzelte Trummer. Die nachläsfige Arbeit ber aufgefundenen Gaulen und Gebalfe, ber römifche Styl einer foloffalen Reliefbufte aus ber Mitte des Giebelfelbes, und bie bestimmte Rachricht ber Alten, daß in ber romifchen Zeit ber alte Glang ber verfallenen Berifleischen Bauten wiederhergestellt murbe, laffen feinen Zweifel, daß Rog Recht hat, wenn er in feinen griechischen Ronigsreifen (Theil II, G. 100) biefe Trummer erft bem zweiten Jahrhundert nach Christus zuweist. Regara, einst turch die vollendetsten Werke von Praxiteles, Stopas und Lysippus geschmuckt, besitzt jest nichts mehr als ein paar verstümmelte römische Artegersiguren, einige bereits bekannte akte Steininschriften und kleine Terracottensigurchen, die die Einwohner gelegentlich auf den Feldern sinden und emsig dem Fremden zum Verkauf bieten.

So kamen wir nach Ralamaki, einem kleinen Städtchen von wenigen Saufern. Es ift ber alte Hafen von Schönos. Unmittelbar bahinter beginnt ber korinthische Isthmus. Diefer besteht aus kahlem Kalkmergel; nur niedriges Fichtengestrupp bebeckt ihn. An der breitesten Stelle ist er etwa eine deutsche Meile breit; aber von keinem einzigen Bunkte übersieht man zu gleicher Zeit beibe Meere. Am westlichen Ende des Isthmus erheben sich jah aus der Ebene die gewaltigen Berggipfel von Akrokorinth.

Rur die Mauertrummer des alten Boseidontempels erinnern noch an den alten Glanz der isthmischen Spiele. Bedeutsam aber scheint mir eine Thalschlucht, die in der Rabe
des alten Tempelbezirks liegt. Sie ist etwa fünfzig Fuß tief
und eine Stunde lang; ein kleiner Bach durchriefelt sie. Un
der Westseite, die dem Tempel zugekehrt ist, ift sie eng, gegen
Often aber erweitert sie sich und bietet hinlanglich Raum für
ein kleines Fruchtfeld, das ein Bauer emfig bepflügte. Bindar
bezeichnet an drei verschiedenen Stellen, am Schlusse der siebenten
beitner, Griech. Reisestigen.

und am Anfang der dritten isthmischen, und ebenso am Schlusse ber zweiten nemeischen Obe den Siegestranz des isthmischen Siegers als einen Kranz aus der isthmischen Waldschlucht. Und eine alte Bauurfunde, die sich bei Boch C. I. Rr. 1104 sindet, nennt diese Schlucht eine heilige Schlucht und bezeichnet sie als von einer Mauerumfassung umschlossen. War hier in diesem Thale vielleicht der heilige Sichtenhain und der Epheu, aus dessen Zweigen sie den isthmischen Siegerfranz sochten?

Das heutige Rorinth ift eine fleine, eben erft wieder er= ftebenbe Stadt von wenig Taufend Ginwohnern. Rur fieben Saulen eines uralten borifden Tempels zeugen von ber einstigen Pracht und herrlichkeit. Ich begreife nicht, wie einige Runftbistorifer bazu fommen konnten, diefen Tempel in eine fpate Beit hinaufruden zu wollen. Die Saulen fteben weit von einander getrennt, find fcmer und gedrungen, ihre Bobe betragt nicht einmal vier Durchmeffer bes unteren Umfanges. lleberdies, haben fie noch fehr deutliche Refte rother Studbefleidung. Diefe rothe Farbung bes Stude aber ift, wie ich gelegentlich ausführlich beweisen werde, das ficherfte Renn= zeichen eines fehr alten Urfprungs. Es ift von wenig Belang, welcher Gottheit diefer Tempel geweiht war. Aber mir icheint aus bem Bericht bes alten Reisebeschreibers Baufanias beutlich hervorzugehen, daß, wie auch Leafe annimmt, es ber Tempel jener Athene ift, die hier unter bem Ramen ber Chalinitis, b. h. ber Zaumanlegerin, verehrt ward, weil fie dem Bellerophon

ben Begasus gezähmt und gezäumt hatte. Pausanias bezeichnet ben Tempel biefer Göttin als neben bem Theater stehend. Bom Theater geht er auswärts und kommt zu einem Tempel bes Zeus, ben, wie er sich ausdrückt, die Römer den Capitolinischen, die Griechen aber Korpphaios nennen; von dort kommt er zu einer Kampsichule und zu der Quelle Lerna, und von da steigt er hinauf nach Akrokorinth. Diese Quelle ift noch iest am Bergabhange von Akrokorinth vorhanden. Man kann von den Saulen des Tempels aus genau den Beg des Pausanias verfolgen.

Unterhalb der heutigen Stadt, nach dem Meere gelegen, ift eine wunderbar schone, von saftigem Epheu an allen Seiten reich umschlossene tunftliche Grotte mit riefelndem Quellwasser, die vor der Zeit des griechischen Befreiungskrieges zu den Garten des reichen und edlen Kiamilbei gehörte. Die wundersbarfte Rundsicht umgiebt uns, das Meer, die gewaltigen schneebedten Berge des Parnaß, Helikon und Kitharon und am anderen User die hügelumsäumten Korinthenkelder von Achaja. Dieses entzückende Thal ist recht eigens für reiche Gartenanslagen geschaffen. Ich glaube daher, daß Göttling Recht hat, wenn er an diese Stelle das alte Kraneion, jene parkartige, durch ihre schattige Kühle berühmte Borstadt des alten Korinth, setzt, obgleich Ernst Gurtius diese Annahme bestreitet.

Aber am herrlichften ift es oben auf Afroforinth. Alle Bunder ber Schweiz und Italiens verschwinden gegen bie

Großartigfeit biefer gang unvergleichlichen Sanbichaft. forinth erhebt fich 1770 Fuß gerade aus ber Deeresflache beraus, und oben an feiner Spite breitet es fich aus ju einem eigenen großen, mehr als eine Stunde umfaffenden Sochland, bas wieber feine befonderen Berge und Ebenen bat. Beiten haben hier ihre Geschichte in Steinschrift gegraben. Roch erquidt une ber frifde Quell ber Birene, an ber einft Bellerophon ben Begafus einfing ; und vereinzelte Saulenftude gemahnen uns an die einstige Bracht bes alten Tempels ber Aphrodite. Ringsherum um ben gangen Berg laufen bie mächtigen Binnen und Thurme ber ftolgen Benetianer, und wufte Schutthaufen ergablen uns von ben gerftorten Saufern, Moscheen und Babern ber Turfen, die fich hier eine eigene fleine Stadt erbaut hatten. Jest aber ift hier Alles tobt und verodet. Rur funf alte Invaliden bilden die durftige Bewachung.

Die höchste Sohe bes Berges liegt auf der Oftseite. Unter uns erglänzen in ihrem tiefen Blau die beiden Meere des korinthischen und farronischen Golfes, und zwischen beide hindurch spannt sich wie eine breite Brude die glatte Steinsläche des Isthmus. Rechts die wildzerklüfteten Berge der stiro-nischen Felsen, an die sich dann lang hingestreckt die Felsen von Salamis anschließen; sodann mitten im Meere Aegina mit seinen malerisch gezackten hochragenden Berggipfeln, und über Aegina drüben die plastisch ruhige, schon geschwungene Küste von Attika, der Bentelikon, der Hymettus und das

Borgebirge von Sunion, umfloffen von ben Wellen bes agaiichen Meeres, aus bem in leifen blaulichen Streifen in ber Ferne einzelne cycladifche Gilande auftauchen. Links am forintbifden Bolfe bicht unter une bas fleine Stadtchen mit freundlichen Biegelbächern und den einfam ehrwurdigen Gaulen bes alten Tempels, barüber hinaus die nordgriechische Rufte mit bem Barnaf, Selifon, Ritharon und ber Gerania, Berg an Berg, und auf ber anderen Seite die achaische Ebene, Die fogenannte Bocha, mit ihren blubenden Korinthenfelbern, binter benen fich eine lange Rette von Sugeln erhebt, beren einer der Sit des alten Sitvon war. Und wenden wir uns bann rudwarts auf die Westfeite gu, ba erheben fich bie bichtgebrangten ungabligen Berggipfel bes bergreichen Beloponnefes. 3m Borbergrunde ber altarformige Apefas bei Remea und bie Borgebirge von Tenea, Myfene und ber argivischen Chene: bicht hinter biefen aber bie gewaltigen Schneeberge bes Rollene und der übrigen arkabischen Sochgebirge. Die Berge wogen ab und auf, wilh burcheinander, wie fturmgepeitschte, aber mitten im ungeftumften Braufen erftarrte Bogen bes Reeres.

Und nun dazu der Zauber der alten Geschichte und Sage! Ber einmal auf dem Rigi gestanden hat, der weiß es, welch' ganz eigenthumlichen Reiz die Tellsage über die Ufer des Bierwaldstädter Sees verbreitet. Hier aber reiht sich Sage an Sage, Geschichte an Geschichte. Die nemeischen und die stierwnischen Berge mit den Thaten des Herakles und des Theseus; Tenea und der Kitharon mit der Sage von Dedipus; die

Pirene, der Helison, der Barnaß, deren Ramen uns schon wie lebendige Possie klingen, und dann die großen Weltereignisse, durch die die Griechen dort im Meere bei Salamis ihre ruhmreichen Persersiege erkämpsten, hier aber auf dem Isthmus ihre weltgeschichtliche Stellung für immer an die Römer verloren, und weiter hinauf am Ende des Golfes die weltberühmte Bucht von Lepanto, wo am Beginn der neueren Geschichte auf's Neue der Kampf zwischen dem Abendland und Morgenland so erfolgreich entschieden ward.

Bas will boch bas bamonische Balten der Weltgeschichte, die sich in bestimmten Zeiten nur immer an bestimmte einzelne Bölker bindet und diese dann, nachdem sie ihren weltgeschichtlichen Beruf erfüllt haben, unwillig fortwirst wie ausgepreste Citronenschalen? Dieses kleine Städtchen da unten zu unseren Füßen, das sich erst seit einigen Jahren wieder mühsam aus der Zerstörung des Türkenkrieges aufrasst, das ist dasselbe einst so stolze Korinth, dessen Reichthum und Ueppigkeit einst alle Städte der Belt überstrahlte; und diese beiden gewaltigen Meere, die jeht so still und öde sind, daß man kaum hie und da eine vereinzelte Fischerbarke erblickt, und die nur alle vierzehn Tage einmal ein Dampsschift des österreichischen Lloyd tragen, das sind dieselben Meere, auf denen einst der Belthandel von Korinth und Sikyon herrschte.

"Dorifche Zierde, Korinth, wo ift Deine gepriesene Schonheit, Bo ift der Thurme Rrang, wo der gerühmte Befig? Bo Dein Mastenwald, wo die Bahl ber Palaste, wo die Frauen

Sifpphos' Abkömmling', und wo die Taufende Bolks? Selbst nicht Spuren von Dir, o Bielgeprüfte! find übrig, Denn der eiferne Krieg, — Jegliches fraß er hinweg. Bir Rereiden allein, des Meer's unverwüstliche Töchter, Blieben zu kunden allhier, gleich Halkyonen, Dein Leib."

Mit diesem rührenden Epigramm beklagte vor saft zweitausend Jahren Antipater von Sidon die Zerftörung Korinths durch die Römer. Damals erhob sich die Stadt noch einmal zu einer neuen Rachblüthe. Wo aber ist Hoffnung, daß der traurige Zustand von heute jemals sich ändere?

Die schreckliche Berwilberung des Bodens hat die Luft verpestet; Korinth ist einer der gefährlichsten Fieberorte von ganz Griechenland. Seit einigen Jahren sind zwei deutsche Aerzte hier, die alle beide ihr reichliches Einkommen finden; sie verlaffen Korinth in den nächsten Wochen; sie und ihre Familien verzehren sich hier in unausgesetzten Fieberanfällen.

Rur die großartigsten Colonisirungen können hier durchgreifen. Aber die Griechen hassen die Fremden und wissen alle Bersuche umfassender Ansiedelung immer erfolgreich zu hintertreiben. Im Jahre 1846 wollte ein bairischer Artilleriehauptmann hutz auf dem Isthmus ein deutsches Dorf grunben. Das Ministerium hatte die Einwilligung gegeben, die Auswanderer rufteten fich in Baiern bereits zum Abzug, Die meiften Saufer waren schon fertig; ba kam das Colonisationsgesuch vom Ministerium an die Kammer, Diese versagte Die Genehmigung. Die Sauser verfallen jest nuglos in Trummer, ohne daß fie jemals bewohnt waren. Wem nicht zu
rathen ift, dem ist nicht zu helfen.

Nebrigens haben wir Deutschen gar keine Ursache, es zu beklagen, daß neuerdings die Auswanderungen nach Griechen- land aufgebort haben. Die Erfahrung hat nun einmal gezeigt, daß alle bisherigen Ansiedelungen dort noch immer misstangen. Und sie mussen mistlingen, bevor sie nicht so auszedehnt und massenhaft sind, daß Aussicht vorhanden ift, durch die sorgsamste und in allen Theilen des Landes gleichmäßig durchgeführte Bebauung des Bodens die Berwüstungen einer zweitausendschrigen Barbarei wieder gut zu machen.

Griechenlands Schickfal bleibt fcwankend und unbestimmt, bevor nicht das Schickfal des Orients zu einer festen Entscheidung tommt. Belcher Auswanderer aber mag muthwillig seine Zukunft in den gordischen Knoten der orientalischen Wirren schlingen?

## Wie die Alten ihre Tempel bemalten.

3manzig Jahre bauert bereits ber Streit, inwieweit bie alten Tempel bemalt waren; und bie ftreitenden Parteien find fich feitbem auch nicht um ein haarbreit naher gekommen.

Freilich giebt es jest Riemand mehr, der die Anwendung ber Farbe in der alten Baufunst ganz und gar in Abrede ftellt. Es ist in der That unzweiselhaft, daß die Gliederung des Gesimses und der Decke durch lebendige Farbung für das Auge ganz besonders hervorgehoben wurde. Aber beschränkte sich nun diese Farbung ausschließlich nur auf diese Deckenund Gestmesverzierungen, oder erstreckte sie sich über den ganzen Bau in seinem ganzen Umfange, also auch auf Säulen und Wandslächen? Darüber ift für jest noch ebenso wenig Uebereinstimmung wie bei dem ersten Beginn des Streites.

Gerade in diesem Augenblide find die Borkampfer wieder auf's Reue auf dem Kampfplat erschienen; Sittorff abermals mit einem großen Werke "Restitution du temple d'Empédocle

à Selinonte, ou l'Architecture polychrome chez les Grecs. Paris 1851" und Semper mit einer fleinen Schrift "Die Dier Clemente ber Baufunft. Braunschweig 1852," bie ihrem wefentlichsten Gehalte nach auch nur von der Farbung ber alten Tempel hambelt. Sittorff aber ebensowohl wie Semper beharren bei ihrer urfprunglichen Meinung; Beibe benten fich nach wie por bie griechischen Tempel burchaus in allen ihren Bautheilen farbig. Und die andere Partei ift nicht minder unbeugsam. Frang Rugler, ber im Jahre 1835 burch feine grundlichen Untersuchungen über bie Bolychromie ber alten Architektur und Sculptur als ber bedeutenbste Gegner Sittorff's und Semper's aufgetreten war, hat biefen Streitschriften in einer vortrefflichen Abhandlung im beutschen Runftblatt 1852 Rr. 15 und 16 geantwortet. Und Rugler ebenfalls ift auf feinem früheren Standpunkt geblieben. Auch jest wieder leug= net er die Bemalung ber Saulen und Banbflachen, ja er leugnet fogar die Bemalung bes borifchen Echinus; er macht nur infofern ein fleines Bugeftandnig, bag er jest im Gefims außer ber Bemalung ber Metopen auch noch die blaue Bemalung ber Triglyphen zugiebt; ein Bugeftandniß, bas er aber fcon vor vielen Jahren in ber erften Ausgabe feiner allgemeinen Runftgeschichte gemacht hatte. Rur unter ber Borausfepung diefer blauen Farbe ift es erflärlich, wie Bitruv V, 2 von ben Triglyphen behaupten fann, fie feien eine Rach= ahmung der mit blauem Bachs bestrichenen Bretter, welche man in ber alteren Beit vor die abgefagten Dedenbalfen genagelt habe.

Und ware denn wirklich dieser Streit unlösbar? Streitig ist eigentlich nur die Beschaffenheit der Säulenstämme und der äußeren Cellawände. Beide Barteien geben zu, daß die Deckentäselung und die Borderslächen des Giebeldreiecks und der Metopen und Triglyphen sarbig waren. Bor der Sand ist es von wenig Belang, ob der dorische Echinus nacht war, oder ob, wie Einige vermuthen und wie es allerdings die plastische Anschaulichkeit der griechischen Formensprache zu erheischen scheint, mit umgebeugten Blätterprosilen bemalt. Wer jest nach der Bemalung der alten Tempel frägt, der frägt nur, ob die Säulenstämme und die äußeren Cellawände farbig oder weiß waren. Und wer sich rühmen durste, in Betress dieser Baustücke zu einer unbezweiselbaren Entscheidung gestommen zu sein, der hätte in Wahrheit die ganze Streitfrage zum Abschluß gebracht.

Ich gestehe, daß ich an die Möglichkeit einer folden zwingenden Lösung glaube.

Betrachten wir zunächst die Gaulen.

Die bisherigen Berhandlungen haben zur Genüge gezeigt, daß uns in den Schriftwerken der Alten keine genaue, alle Zweideutigkeit abschneidende Kunde überkommen ift. Wir sind lediglich auf die Erforschung der akten Denkmale felbst angewiesen. Und da die vollendetsten Denkmale, die auf uns kamen, die Marmortempel Athens sind, fo ist es durchaus sachgemäß, daß beide Parteien mit gleichem Eifer bemüht wa-

ren, ihre Meinungen über die Farbigfeit oder Farblofigfeit ber alten Baufunft hauptfächlich durch diefe athenischen Marmortempel zu begründen. Benigstens Rugler's und Semper's Untersuchungen haben immer diefen Beg genommen.

Bir wollen ben gleichen Beg einschlagen. Ronnen uns alfo Diejenigen, bie behaupten, bag bie Marmorfaulen mit Farbe überzogen gewesen, folche Farbenrefte an ben athenischen Tempeln nachweisen? Sie haben es versucht. Ramentlich bat fich Semper wiederholt gerühmt, bag er in ben Saulencannelirungen bes Thefeion Farbenfpuren gefunden habe; und um biefe Entbedung ju bestätigen, theilt er in feiner neueften Schrift über bie vier Elemente ber Baufunft (G. 45) bas Gutachten mit, bas Faraday am 21. April 1837 über einzelne Bauftuce bes Thefeion gegeben. Dies Urtheil bes berühmten Chemifere ift fur unferen Begenftand fehr wichtig. Es bestätigt, was fcon als unzweifelhaft feststeht, namlich: bag bie Deden = und Befimsglieder und einzelne fleinere Ber= zierungen gefärbt maren. Rertwürdiger Beife aber - bas hat fcon Rugler in feiner oben erwähnten Abhandlung im beutschen Aunstblatt treffend bemertt - beweift es die Bemalung ber Saulenftamme, bie boch Semper mit ihm beweifen wollte, fo wenig, daß es gerade im Begentheil ein febr ge= wichtiges Beweisstud fur Semper's Gegner wird.

Faraday's Gutachten über die Saulen des Thefeion lautet: "Ich bin zweifelhaft über diefe Dberflache. Ich finde

kein Bachs oder Mineralfarbe, es fei benn ein wenig Gifen. Ein wohlriechendes harz scheint in einigen Studen vorhanden zu fein, und ein verbreunlicher Stoff in allen. Bielleicht kam ein vegetabilischer Stoff in Anwendung."

Alle Zweifel schwinden, wenn wir mit diesem Gutachten Karaday's die Untersuchung eines anderen Chemifers verbinden. Landerer, Brofeffor ber Chemie an ber Universität zu Athen. hat bei feinem regen Sinn für die athenischen Alterthumer es fich von jeber gur Pflicht gemacht, allen archaologischen Fragen, bie durch chemische Untersuchungen gefordert werden können, feine gang befondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Und fo hat er benn auch jene vermeintlichen Farbenspuren ber athenischen Marmorfaulen genau untersucht. Er theilt feine Ergebniffe in ben zu Athen erfcheinenden archaologischen Ephemeriden 1839, S. 187 mit, und erflart bort biefe vermeintlichen Farbenrefte unbedingt für die natürliche Oxydirung bes Gifens, bas auch im weißesten Marmor enthalten ift. Man erhalt biefelbe Farbung, wenn man neue Marmorftude mit verdunn= ter Salpeter = ober Salgfaure überftreicht und fie bann einige Monate Der atmosphärischen Luft aussett. Dazu tommt noch; baß fich unter bem Mifroftop beutlich Moosanfage zeigen. Diejenigen Stellen in den Steinbrüchen bes Bentelikon, die feit Jahrhunderten bloß liegen, haben genau diefelbe Farbung wie die athenischen Marmortempel. Benn daber Waraday in feinem Butachten ausspricht, bag er in ben Gaulen bes Thefeion ein wenig Eifen und einen verbrennlichen vegetabilischen

Stoff, aber tein Bachs und teine Mineralfarbe vorgefunden habe, fo ift dies Gifen und diefer verbrennliche vegetabilische Stoff durch Landerer's Untersuchung jest volltommen erklart. Rurz, wir haben einen ganz unwiderlegbaren Beweis in Sanzben, daß diefe Farbenspuren nicht das Wert funftlicher Farbung, sondern natürlicher Oppdirung sind.

Und bas gilt nicht allein von ben Saulen bes Thefeion. Ich weiß es aus ber gutigen Mittbeilung Landerer's felbit. baß er eben fo genau bie Gaulen bes Parthenon und bes Erechtheion unterfuchte. Ueberall daffelbe Ergebniß. Es ift alfo unzweifelhaft, die Säulenstämme der athenischen Darmortempel waren unbemalt, burchaus in ber weißen Ratur= farbe bes Marmors; und nur oben bas Capitell gonnte fich zur Andeutung seiner reicheren Gliederung bas muntere Spiel wechselnder Farben. Benn baber bie Bertheibiger ber Gaulen= bemalung gewöhnlich ju ihren Bunften ten Umftand anführen, daß die der See zugekehrte Sudfeite des Barthenon verhalt= nigmäßig weißer fei ale bie übrigen Seiten, indem fie fagen, bort habe bie icharfe Seeluft bie Farben icharfer weggebeigt, fo erflaren wir von unferem Standpunfte biefen Umftand einfach baraus, daß bort die Seeluft biefe Arpptogamen nicht fo ungebindert auffommen ließ.

Genau baffelbe gilt von den Cellawanden. Benigftens von den außeren.

Diese Marmorwande haben burchgängig benfelben goldrothen Anhauch wie die Säulen; der gleichen Wirkung liegen
also die gleichen Ursachen zu Grunde. An kunstlichen farbigen
Anstrich dieser Marmorwande ist in der guten Zeit in keinem
Falle zu benken. Es erregt die ganze Entrüstung des Naturhistorikers Plinius (35, 1) und des Philosophen Seneca
(Brief 86), daß man unter Claudius ansing, den Marmor
zu bemalen, und daß man in dieser Manier unter Nero sogar
schon so weit ging, die Einfardigkeit bunt zu machen und
Flecken, wo sie im Marmor nicht von selbst vorhanden waren,
kunstlich durch Tunche hervarzubringen, so daß der numidische
Marmor nach Art der Eier gestreift und der synnadische purpursarbig erscheinen mußte.

Rur das Junere der Cella hatte zuweilen einen farbigen Neberzug. Das reine Weiß mochte wohl hie und da die Wirfung der Bilder und Statuen, die in der Gella waren, beeinsträchtigen. Ich habe mich durch eigene Besichtigung überzeugt, daß allerdings, wie Semper wiederholt hervorhebt, im Innern der Cella des Theseustempels die Wand, vom hohen Sociel angerechnet bis auf die Söhe von sechs Steinschichten, mit einem dickeren Stucke überbeckt gewesen ist. Die mit regelmäßigen Reißelschlägen rauh gehauene Oberstäche und die darin besindliche Stuckmasse beweisen dies unzweiselhaft. Und wollte man hier auch an die Einwirkung einer späteren Zeit denken, die das Theseion zu ihren gottesdienstlichen Zwecken benutze, so ist ein solcher farbiger lleberzug doch auch in dem

nörblichen Flügel der Propplaen, der freilich kein Tempel, sondern eine Pinakothet war, vollkommen sicher. Faraday's Gutachten über Theile der Bekleidung von diesem nördlichen Propplaenslügel lautet: "die Farbe ein Aupferoryd, Bachs ist vorhanden." Reuere Ausgrabungen haben dort Farbentästichen gefunden, die ohne Zweifel aus den Händen der mit dieser Färbung beschäftigten Arbeiter herrühren.

So scheint es mir durchaus unumstößlich, daß das Aeußere ber Marmortempel in seinen Haupttheilen, in Säulenstamm und äußerer Cellawand, jedenfalls ganz und gar in der natürlichen Beiße des Marmors dastand. Die bekannte, auf den Bau des Erechtheion bezügliche Inschrift (C. I. 160) zeigt deutlich, daß das Poliren des Tempels, Zéeup, ênzegrá-Cevoeu, die letzte Bollendung des Baues war. Wie könnte auch sonst Pausanias immer nur so schlechthin von dem "weissen Stein" Leuxòs Lidos sprechen?

Ulrichs hat in seinen vortrefflichen "Reisen und Forschungen in Griechenland" S. 73 und 87 eine große Anzahl von Nachrichten der alten Schriftfeller gesammelt, die diese Annahme durchaus bestätigen. In diesem Sinne kann allerschings Pindar (Nem. 130) seinen Symnus mit einer weißen Stele aus parischem Marmor vergleichen; und ebenso kann ein Epigramm (Anthol. IX, 421) Delos wegen der einstigen Pracht seiner Marmorgebäude, "das einst weiße Delos —  $\hat{\eta}$  zozs Levu $\hat{\eta}$  — " nennen. Und es ist ganz naturgemäß, daß Servius,

wenn Birgil in der Aencide (VIII, 720) von dem niveo candentis limine Phoedi, von der schneeigen Tempelschwelle des strahlenden Phobus spricht, nicht nur das Schneeig, sondern auch das Strahlend auf den cararischen Marmor bezieht, aus dem der palatinische Tempel des Apollo gebaut war.

3ch erlaube mir aber eine Bwifchenbemerkung. 3ch habe mit Abficht eine Stelle nicht ermahnt, die Ulrichs ebenfall's anführt und auf die auch Rugler in ber mehr erwähnten Abhandlung im beutschen Runftblatt ein großes Gewicht legt. Es ift bie Stelle aus Plinius' Raturgeschichte (36, 4, 10), nach welcher die Tempeldiener im Dianentempel zu Ephesus bie Fremden ermahnt haben, ihre Augen zu ichonen, "weil Die Strahlung bes Marmors ju groß war." Man braucht biefe Rachricht nur genauer zu betrachten, und man fieht foaleich, bag wir uns hier ihrer nicht bedienen burfen. Gie lautet: "In magna admiratione est et Hercules Menestrati: et Hecate Ephesi in templo Dianae post aedem, in cujus contemplatione admonent aeditui parcere oculis, tanta marmoris radiatio est." Die blenbente Strablung bes Darmors wird alfo hier nur von einer marmornen Befateftatue ausgefagt, feineswegs aber vom Tempel felbft. Diefe Rachricht bes Plinius ift wichtig, wenn zu entscheiben ift, ob bie marmornen Statuen weiß ober bemalt maren; aber für unfere rein architektonische Frage giebt fie feinen Beweis ab.

Aber wenn ich auch tiefe Stelle bes Plinius nicht benuten möchte, um zu beweisen, baß bie Marmortempel unbemalt waren, so dient fie boch, nachdem wir diese Thatsache durch anderweitige Beweismittel hinlanglich begründet haben, auch uns zu einer sehr wichtigen Erwägung. Blendete der Marmor sogar bei einfachen Statuen die Augen des Beschauers in sehr gefährlicher Weise, nun! da mußte die Gefahr bei großen Marmorgebäuden, die ja überdies ganz und gar dem stechenden Sonnenlichte ausgeseht waren, nur um so größer sein. Hat also Semper nicht Recht, wenn er zur Vertheidigung seiner Ansicht mehrsach auf diese Strahlung des weißen Marmors ausmerksam macht? Und wie war die Gefahr, die in dieser Strahlung lag, zu vermeiden?

2. Roß berichtet im Kunstblatt 1836, Rr. 42, daß auf der Afropolis ein bleierner Farbentopf gefunden sei, noch zu einem Drittel mit Mennig gefüllt. Und bei dieser Gelegenheit bemerkt er: "Ich vermuthe, daß man sich des Mennigs auch bediente, um den Marmor während der Bearbeitung mit einem leichten röthlichen Ton zu überziehen, wozu die heutigen Steinmegen in Griechenland grüne Pflanzensäste verwenden, damit seine blendende Weiße, zumal bei starkem Sonnenschein, den Augen nicht schade." Und vielleicht kann man hier auch an eine Angabe des Plutarch denken, der (Themistokles 8) von einigen marmornen Denksteinen, die um den Tempel der Diana Proseoa auf der Küste von Eudöa standen, berichtet, daß sie, wenn man sie mit Speichel reibe, Geruch und Farbe

bes Safran zeigten. Man fann eine folche Dampfung bes Beiß volltommen zugeben, und bie Thatsache, daß die Marmortempel weiß waren, bleibt dennoch fest. Eine folche Dampfung ift noch lange teine Bemalung. Und sie fand gewiß
nur in sehr bringenden Fällen statt.

36 wiederhole also: Die Säulenstämme und die äußeren Cellawände der alten Marmortempel waren ganz gewiß nicht bemalt. Es ist widersin=nig; angesichts aller chemischen und geschicht=lichen Beweise diese unbestreitbare Thatsache noch länger leugnen zu wollen.

Aber ich füge fogleich hinzu: Dies gilt nur von den Marmortempeln. Die Tempel aus Tuff, Kaltund Sandstein stehen unter ganz anderen Gefegen und Berhältniffen. Die Säulen und Bände diefer Tempel waren ursprünglich allerdings bemalt.

Es war der Grundirrthum aller bisherigen Berhandlungen, daß sie die verschiedenen Tempelbauten unterschiedslos zusammenwarsen. Alle Tempel sollten entweder weiß oder alle farbig sein; an eine dritte Möglichkeit wurde gar nicht gedacht. Und doch wäre es so naheliegend gewesen, sich daran zu erinnern, daß ein anderes Material an die Kunsthätigkeit auch andere Forderungen und Bedingungen stelle und daß daher mit ber Beranderung bes Baumaterials auch eine Beranderung bes Baugeschmads eintreten fonne.

Die alteften griechischen Tempel waren nicht von Marmor, sondern von Tuff, Ralf = oder Sandftein. hier durften Saulen und Band nicht in der Racktheit ihres Materiales bleiben; ein Studuberzug mußte sie vor den zerftörenden Ginwirfungen von Wind und Wetter schügen. Und dieser Studüberzug war bei der Freude kindlicher Menschen an bunten Farben wohl in den meisten Fällen roth.

Bon den älteren sicilischen Tempeln war dies längst zum Theil bekannt. Rugler hatte an den unzweiselhaften Spuren rother Färbung, die in dem Stucküberzuge der Säulen in Girgenti und Selinunt gefunden sind, nicht so flüchtig vorzübereilen sollen. Die Bauart dieser sicilischen Tempel ist viel zu sein und ausgebildet, als daß man hier diese Färbung ohne Beiteres als provinziellen Auswuchs bei Seite wersen dürste. Aber — was das Bichtigste ist — auch die alten Bauwerke des eigentlichen Griechenland zeigen ganz denselben rothen Stucküberzug an Säule und Cellawand.

Wenn man durch die jetige Kleine Eingangsthur in die Afropolis zu Athen eintritt und, die Propplaen einmal rechts liegen lassend, an dem Postament vorüberschreitet, auf dem die Reiterstatue des Agrippa stand, so stoßen wir auf wust umherliegende Säulentrummer von Tuff (Poros), die waht-

scheinlich zu bemfelben alten Tempel der Afropolis gehören, beffen Ulrichs in seinen Reisen und Forschungen S. 86 Anm. 14 Erwähnung thut. Diese Säulen sind ganz und gar mit rothem Stuck überzogen. In einzelnen Cannelirungen ift dieser Ueberzug noch vollständig erhalten.

Auch die Tempelruine von Korinth, einer der ältesten griechischen Tempel, ebenfalls aus Tuff, hat an den Säulen ganz dieselbe rothe Stuckbekleidung. Rugler glaubte diese Thatsache bezweifeln zu dürfen, weil bis jest Stackelberg der Einzige gewesen ist, der (der Apollotempel zu Bassä S. 24, Anm. 33) sie ausdrücklich berichtet hat. Kugler hat Unrecht. Ich habe mir diese Säulenreste sehr sorgsam angesehen, und muß Stackelberg's Bericht durchaus bestätigen. Stackelberg spricht von einer Nachahmung des Granit; es genügt zu wissen, daß die Färbung intensiv roth ist.

Ich burge für die Unbefangenheit dieser Beobachtung, benn ich habe sie ganz unabhängig von Stackelberg gemacht; erst später habe ich ersehen, daß diese Farbenreste überhaupt in Frage gekommen seien. Auch Göttling erwähnt in seinen gessammelten Abhandlungen, die von seiner ersten griechischen Reise Bericht erstatten, S. 129, diesen farbigen Ueberzug. Das Roth der Säulen ist hier also ebenso gesichert, wie oben an den Säulen des alten athenischen Tempels.

Und an diefe ficheren Thatfachen in Betreff ber Gaulen foliegen fich ebenfo fichere Thatfachen in Betreff ber Cellawande.

Auch der Athenetempel zu Aegina ift aus gewöhnlichem Stein erbaut; nur das Dach und der Kranz des oberen Gefimses waren von Marmor. Un den Säulen haben sich keine Farbenspuren erhalten, obgleich an ihnen, nach Maßgabe der eben besprochenen Denkmale, eine solche rothe Färbung ebenfalls vorauszusehen ift. Dagegen war, wie Wagner in seinem Bericht über die äginetischen Bildwerke S. 218 aussagt, die Cella des Tempels zinnoberroth, und von innen waren die Mauern berselben mit einem dunnen Kalkbewurf überzogen, welcher glatt geschlissen und ebenfalls roth angestrichen war.

Ber möchte nach folden Thatsachen noch langer an ber unbedingten Beiße aller griechischen Tempel festhalten?

Die Lösung dieser vielverwickelten Streitstrage ift also sehr einfach. Die alten Tufftempel waren farbig, weil bas Material die Farbe erforderte; die Marmortempel waren weiß, weil ber Marmor der Farbe nicht bedarf und zu stolz ist, als daß er seine eigene angeborene Schönheit mit elendem Lappenwerk überputzen möchte. Beide Parteien, die bisher aufgetreten sind, hatten in ihrer einseitigen Ausschließlichkeit Unrecht. Semper hat Unrecht, wenn er sagt, die spätere Marmorarchitektur habe mit der älteren Neberlieferung nicht zu brechen gewagt, und Augler hat Unrecht, wenn er von der Beschaffenbeit der Marmortempel ohne Weiteres auf die Beschaffenheit der Auftempel zurückschließt.

Run wird auch flar, wie Baufanias (I, 28, 8) von einem rothen und grunen Gerichtshof fprechen fann. Paufanias ablt, nachdem er bie Merkwürdigkeiten bes Areopag gefchilbert bat, die übrigen athenischen Gerichtehöfe auf und unter Diefen ftellt er vier obenan, bas Parabyfton (bas Berftedte), bas Triaonon (bas Dreied), bas Batrachion (bas Grune), und bas Phoinifion (bas Rothe). Paufanias fest ausbrudlich bingu, ber erfte Berichtshof babe feinen Ramen von feiner versteckten Lage, ber zweite von feiner außeren Gestalt, ber britte und vierte aber von feiner Farbe. Ift es benn ba noch erlaubt, fich gegen ben flaren Wortfinn eigenlaunig ju ftrauben und mit Rugler und Raoul = Rochette jene Farben nur auf Ornamente, gewiffermagen nur auf bas Schild biefer Bebante gu beschränken? Wir unsererseits lernen aus biefer Rachricht bes Paufanias nur eine neue wichtige Thatfache. Rämlich bie: baß, ob zwar Roth ale bie ftolzefte Karbe am gebrauchlichften fein mochte, nichtsteftoweniger auch andere Farben Unwendung fanden. Und wir burfen biefe Thatfache nicht einmal nur auf profane Baulichkeiten befchränken. Auch Tempel icheinen zuweilen vom Roth abgewichen zu fein. Im borifchen Tempel au Metapont, der ebenfalls aus rohem Ralftuff gebaut ift, ift nach bem Bericht bes Bergogs von Lunnes bie außere Cellawand mit gelblichem Stud überzogen. Die Säulen find natürlich von berfelben Farbung gemefen.

Und jest haben wir auch ben einzig richtigen Schluffel gur Deutung jenes vielbesprochenen Orakelspruches, ten, nach

Berotot's Erzählung (III, 57), die Pythia den Siphniern ertheilte. Die Siphnier, sich ihres blühenden Wohlstandes freudig bewußt, verlangen vom delphischen Orakel Auskunft, ob ihr Glück auch festen Bestand haben werde. Das Orakel antwortet:

"Doch wenn in Siphnos weiß erft wird tas beil'ge Gemeinhaus, Beiß erft schimmert ter Markt: thut Noth ein fich'rer Berather, Sich zu versichern ber hölgernen Schaar und tes rothlichen Gerolds."

Siphnos erhielt balb einen argen Stoß. Die Samier griffen es an, besiegten es und erpreßten hundert Talente. Dabei ging das Orafel allerdings in Erfüllung; Agora und Brytaneion waren weiß in dieser Unglückszeit. Und wie waren sie es geworden? Herodot sagt ausdrücklich: die Siphnier hatten damals Agora und Brytaneion aus Marmor gebaut (τοίσι δὲ Σιφνίοισι ἢν τότε ἡ ἀγορὴ καὶ τὸ πρυτανήιον Παρίφ λίθφ ἦσκημένα). Haben wir also hier nicht wieder dieselbe Thatsache, die wir bereits aus anderen Beweisen gewonnen haben? Jest, da Agora und Prytaneion aus Marmor gebaut sind, sind sie weiß; früher aber, aus gewöhnlicherem Stein bestehend, waren sie nicht weiß, sondern farbig.

Damit ift aber nicht gefagt, daß es im Alterthum gar feine weißen Tufftempel gegeben habe. Im Gegentheil! beren find genug vorhanden. Scheint doch felbst einer ber größten und gefeiertsten Tempel, der Zeustempel zu Olympia, aus Tuff gebaut, einen weißen marmorartigen Studuberzug gehabt zu haben!

Jedoch glaube ich sicher annehmen zu durfen, daß diese weißen Stucktempel erst nach der Entstehung der weißen Marmortempel auftreten. Die weißen Stucktempel sind eine lügnerische Rachbildung der Marmortempel. Es waren so stolze Bauten, diese fernstrahlenden Marmorbauten! Wo also der Marmor nicht leicht zu haben war, oder wo ein Marmorbau zu kostspielig schien, da baute man aus gewöhnlichem Stein, überzog diesen aber weiß, um wenigstens den Schein des Marmors hervorzubringen. Und damit dieser Stuck immer weiß sei, weil er nur in dieser Beiße den Schein des Marmors hat, so war man darauf bedacht, ihn von Zeit zu Zeit zu erneuen. Livius (XL, 51) sowohl wie Cicero (in Verrem Act. II, lib. I, 55) erzählen uns von Tempeln, die neu geweißt wurden.

Erft die römische Raiserzeit, verlockt durch die buntfarbigen Marmorarten Asiens und Aegyptens, kehrt zur Farbigkeit der alten Tuffarchitektur zuruck. Im Marmor aber wird diese Farbigkeit, die bei dem Tuff eine von der Natur dieses Steines geforderte Rothwendigkeit gewesen war, zum gedenhaft geschmacklosen Spiele. Alle Zeiten des Berfalles suchen durch äußere Bracht zu ersetzen, was dem inneren Gehalte abgeht. Das neue Berliner Museum gleicht den römischen Kaiserbauten in erschreckender Nehnlichkeit. Es ist in solchen Fällen

nicht auf das Schone abgesehen, sondern nur auf das Brunkende und Bomphafte.

Ich bekenne, daß ich mir einbilde, durch diese scharfe Unterscheidung zwischen Tuffbau und Marmorbau die Frage über die Farbigkeit der alten Tempel im Wesentlichen gelöst zu haben. Und ich werde in meiner Ansicht bestärkt, da sich mir in der Geschichte der Plastik die Frage nach der Farbigkeit der alten Bildwerke ganz ungesucht durchaus in derselben Weise gliedert.

Bier haben wir ebenfalls mefentlich zwei Stufen. alten Solzbilder maren über und über bemalt; bas verlangte Die Natur bes Solzes. Größtentheils mochte bies wohl auch mit den altesten Terracotten der Fall fein; wir haben Beifpiele folch ganglicher Bemalung befonders in etrusfischen Funden. Es find Bogenbilder, und wir miffen es von ben Göpenbildern aller Bolfer und Zeiten, Diefe konnen in ber Farbe gar nicht derb genug sein. Jedoch mit der Entstehung der fogenannten Afrolithen tritt fogleich ein reinerer Sinn ein. Ropf, Sande und Fuße find in diefen von Marmor; ber malerische Drang ber Blaftif genügt fich bier in bem einfachen Gegenfat bes Organischen und Unorganischen; nirgends robe Naturnachahmung mit ber Absicht finnlicher Tauschung. Das haar ift vergoldet, wie das Gewand; nur Augenbrauen, Augen und Lippen, auch von ber Ratur burch befondere Farbung bervorgehoben, erhalten einen fcharf ausgeprägten Localton.

Als bann fvater aus ben Afrolithen fich bie vollen Darmorwerte herausbildeten, blieb bas Gefet ber Bemalung durch= aus baffelbe. Betrachten wir die Stele bes Ariftion mit bem ehrenfesten Marathonfampfer im Theseion zu Athen oder die berühmte berkulanische Diana, fo feben wir auch bier nur Saar, Muge und Lippe, und ben Schmud ber Baffen und Bewander durch Farbe bezeichnet; Die Gestalt wirft nur als Beftalt, nur als reine Form für fich; nirgends die mindefte Spur vom Streben nach Carnation. Alles, mas wir von ber toftbaren Technif ber Chryselephantinen miffen, fest außer allem Zweifel, daß auch die Chryfelephantinen hierin völlig mit ber Marmortechnif übereinstimmen. Das Elfenbein ber Athene Barthenos muß auf der trodinen Afropolis durch Bafferanfeuchtung, bas Elfenbein der Zeusftatue in bem feuchten Olympia bagegen burch Delung frisch erhalten werben; es mußte alfo an beiden Orten ungefarbt fein. Die Augensterne - τά μέσα των οφθαλμών - waren von ftrablendem Stein. Bagr und Bart vergolbet, ber Saum bes Bewandes bemalt. Die gemalten Bilber, Die Baufanias bei ber Befchreibung ber Beusstatue ju Olympia ermahnt, waren nur an ber Bruftwehr, die die Statue einfaßte.

Bir feben also auch bie Negypter nicht Bilber aus Granit oder Borphyr, sondern nur Bilber aus Golz, Kalf- und Sandftein bemalten, so haben auch die Griechen erft mit der Anwenbung des Marmors und des dem Marmor verwandten Elfenbeins

tat com Auctioies arantes, ven ten tu griebische Platif native remais meter areas. Let mus mi tient Gent tuchens ten Geig der Ausmenmed eursteinet. Bie in Mannenaurd bar elegaliste Kinner bet Tempels weiß re unt um erzelne Binitate, wie Merren, Trülweben und Dabe unt Dedenermmente, ibre befentere Betentung burd Aufung befenders berreiteben, theils um bie mine Birfung tes einsaben Beiß turd ten lebendigen Gegenfan zu beleben, theile um tem Biltwerf, bas ud auf ur auffert, einen wirffamen hiererarunt in üdern : fe ift and bier in ber Plaftif ter Rerect als Retrect turchaus rein unt einfarbig; nur einzelne Theile tes Gendets, tie and in ter Raturgeftalt bes Meniden burd beientere Farbung nich idarf von ber fleischigen Gruntfarbe absentern, fint befontere bervergeboben. Und ter volle Gebrauch ter Karbe tritt nur im Gewand ein. bas allerdings nicht blos in ten Saumen, fontern zuweilen, wie felbit im Banathenaenzuge bes Barthenon, in feinem gangen Umfange bemalt ift. Der Schmud ber Farbe bezeichnet eintringlich bas Gewand als Schmud und trennt es icharf ab von ber tiefen Formenbebeutsamfeit bes Rorpers. Aranze, Diademe, Baffenstude und symbolische Attribute von vergoldetem Retall thun bann bas Ihrige, bas Sinuberneigen ber Plaftif in bas lebenbige Leben zu verftarfen, wie die eroberten Ariegsschilbe, die man an ben Architrav bes Tempels befestigte, die ibeale Belt bes Bauwerts mit ber wirklichen Melt perbanben.

Und wir durfen nicht befürchten, daß die Eraplastif dieses reine Runftgefet burchbrochen habe. Die Erzstatue war ja von Sause aus durch ihr Material von aller fünftlichen Farbenwirtung entfernter. Wir feben baber auch hier nur Augen, Lippen und haare, und bie und ba bie Bewandung burch Gold ober Silber und Ebelftein aus ber einfarbigen Grund= flache herausgehoben; an taufdenbe Raturnachahmung aber ift fo wenig zu benfen, daß bie Lippen g. B. immer nur mit weißem Silber plattirt find. Wenn baber uns bie Unekboten der Runftgeschichte von der sonnverbrannten Saut der Athletenstatuen, von ber Schamrothe auf ben Wangen bes Athamas, von der Todtenblaffe im Angeficht der Jofafte, ja felbst von ber Röthe in den Wangen der lemnischen Athene von Phidias erzählen, fo mogen une diefe Anekdoten zwar einen lebendigen Begriff von der wunderbaren Runft der Erzmischung und beren theilweifer Entartung geben, zum großen Theil aber muffen wir fte auch, wie bie Schilberungen bes Ralliftratos, gar febr ber rhetorischen Uebertreibung zeihen. Auch die Al= ten legten bereits einen boben Werth auf ben feinen grunen Ton ber burch Oxydation hervorgebrachten Batina; es ift dies die nobilis aerugo des Horaz. Wie konnten sie das, wenn fie vom Erze finnliche Taufdung verlangten?

Birkliche Bemalung durfen wir also nur in ber allerältesten Zeit annehmen; in der reiferen Zeit niemals. Auf eigentlich malerische Wirkung der Farbe ist es weder bei dem Tempel noch in der Statue abgesehen. Bielfarbige Plastik ift, wie vielfarbige Architektur, lediglich ein Erzeugniß ber mehr pracht- als kunstliebenden Römer. Solche verderbte Geschmacksrichtungen können aber nicht in Betracht kommen, wenn es gilt, die ewigen Musterbilder aller Kunstschönheit in ihrem innersten Befen zu ergrunden.

## Die Ebene von Argos.

Nauplia, 21. April.

Ich schreibe Dir von hier aus, weil morgen bas Bostschiff nach Athen geht. Dies ist für einige Wochen ber letzte Brief. Im Inneren bes Peloponnes hört alle Berbindung mit ber gebilbeten Welt auf.

Bas ift in diesen letten Tagen Alles an mir vorübers gezogen, was für großartige Landschaften und was für gewaltige geschichtliche Erinnerungen! —

Sogleich hinter Korinth verließen wir das Meer. Wir ritten am durftigen Flußbett des Afopos entlang, zwischen kahlen steinigen Bergen. Unversehens öffnet sich ein freundliches Thal; auf einer kleinen Anhöhe liegen die Trümmer von der Akropolis des einst "wohlgebauten" Kleone. Bald steigt der Weg wieder in die Höhe, er führt uns über den wüsten Bergrücken des Treton. Dann hinunter in's Thal von Remea. Die Seitenwände des Treton sind von einer Unmaffe von Sohlen burchlöchert, bie im Winter burch jah herabsturzende Bergbache gebildet werden. In einer dieser Sohlen hauste der berühmte Remeische Löwe, deffen Erlegung die alte Sage unter die größten Thaten des Herakles zählt. Die heutige Mythenerklarung erblickt in dieser That des Herakles nur die mythische Spiegelung einer geregelten Dammung und Leitung der wildzerstörenden Regenwässer. Der Remeische Löwe ist der Sohn des Typhon, des Unwetters.

Das Thal von Nemea, rings von milben Berghohen umfaumt, ift von einer fast melancholischen Ginsamteit. Schweigfam bliden uns die brei borifchen Gaulen bes alten Beustempels entgegen, Die einzigen lleberrefte ber alten Berrlichfeit. Sie find ichlant, weit von einander gestellt, in ihren Formen bereits matt und verschwimmend; fie gehören offenbar ichon einer verfallenden Zeit an. Bom Stadion ber festlichen Spiele und vom Grabmal des mythischen Opheltes, zu beffen Zodesfeier biefe Spiele gefeiert wurden, zeugen nur noch übereinanbergeschichtete Trummerhaufen; auch von bem grunen Cppreffenhain, ben hier noch Baufanias fab, und ber ber ftillen Abgeschiedenheit bes Thales fo entsprechend war, find alle Spuren verschwunden. Sie und ba fproffen nur vereinzelte Delbäume. Ein griechischer Bettelmond in seiner langen Rutte wandelte bedächtig am Wege nach bem nabegelegenen Dorfe von Hagios Georgios vorüber. Sonft nirgends ein menfchliches Wefen. Rur gablreiche Frofche, bie in ber fumpfigen Rie berung niften, erfüllen die Luft mit ihrem eintonigen Bequate.

Bor uns lagert in machtiger Ruhe der schöngeformte Apefas. Der Apefas ift ein Berg von 2700 Fuß Sohe. Sein langgestreckter Kamm ift oben kunstlich abgeplattet zu der Form eines Altars. Dieser war ein Seiligthum des Zeus Apefantios. Bereits Perseus soll es errichtet haben. Wir haben hier bei ben ältesten Griechen dasselbe religiöse Gefühl, das wir bei allen Naturvölkern finden; auf den Bergen fühlen sie sich den hochthronenden Göttern näher.

Enge Bergichluchten führen von hier nach Dyfene.

Myfene liegt am Abhange eines rauben Bergkegels, der Euboa beißt. Die alte Stadt, die bei homer bie weitraumige genannt wird, hat sich an diesem amphitheatralisch hinaufgezogen; zum Theil fann man noch die Spuren ber alten Mauern verfolgen. Roch innerhalb ber Stadt lagen, wie Baufanias berichtet, die Grabmale bes Agamemnon und ber Getreuen, die mit Agamemnon von Troja zuruckfamen und vom Aegisthos bei einem Rable erschlagen wurden; und ebenfo bas Grab ber Cleftra. Sober binauf liegt die Burg, rings umfestigt von ben gewaltigsten cyclopischen Mauern. Die Lage biefer Burg ift herrlich. Durch vorfpringende Bergfuppen verftedt, beherricht fie "febend ungefeben" bie ganze argivifche Chene, Argos, mit ber bochragenden Feste Lariffa, Rauplia mit bem gewaltigen Palamidi, die Ruinen von Tironth, ben schwungvoll gebogenen Golf mit bem blauschimmernden Spiegel bes Meeres, und die fchroff auffteigenden Berge Lakoniens. bettner, Griech. Reifeftiggen. 14

Roch fteben bie gewaltigen Mauern ber Burg, allen Sturmen ber Beit tropend, im Befentlichen unverfehrt. Gie find aus ungeheuren Welsbloden gufammengethurmt, bie mit großer Runft ineinandergepaßt find und faft bas Ansehen und bie Ungerftorbarteit naturlicher Felsberge haben. Sie folgen allen Biegungen und Rrummungen bes Bergrudens. Der Baupteingang ift auf ber fubwestlichen Seite; es ift bas fogenannte Löwenthor. 3mei parallele aus riefigen Felsbloden aufgeführte Mauerarme bilben eine Thorgaffe, etwa 50 guß lang und 20 Ruß breit. Die Seitenpfoften bes Thores neigen fich in alter Beise nach oben bedeutend gusammen; über ihnen lagert ein gewaltiger Steinbalten, 15 Fuß lang und minbestens 41/2 Fuß hoch. Darüber ein wunderlich geheimnißvolles Relief mit zwei gewaltigen Lowenkorpern, von benen bas Thor seinen beutigen Ramen führt. Innerhalb biefes Mauerverschluffes erhebt fich nun wieder auf neuer Erhöhung eine andere machtige Rauerumschließung. Dies war ber . Wohnfit bes alten Ronigsgeschlechtes. Darf man von ber Befestigung Dyfene's einen Schluß ziehen auf die Befestigung von Alion, mahrlich! ba verfteht man es, wie bie Griechen gebn Jahre lang fich vergeblich bemühten, die Burg von Ilion gu erobern, und fich gulegt ihrer nur burch Lift bemachtigen fonnten.

Es ift ein gang wundersames Gefühl, mit bem wir unter ben Trummern bieses uralten Atridenfiges umberwanbeln. Kein anderes Denkmal bes Alterthums hat auf mich viefen tief ergreifenden Eindruck gemacht, wie diese Mauern und dies Thor von Mykene, durch das einst Perseus, Atreus und Thyestes, Agamemnon, Iphigenia, Aegisth und Klystämnestra, Elektra und Orest aus = und eingingen. Jene alten sagenhaften Gestalten, die wir disher nur im Zauberspiegel der epischen und tragischen Dichtung erblickten, werden uns hier plöhlich zu leibhaftig geschichtlicher Wahrheit. Wir sehen sie in der Noth und Angst ihres wechselvollen. Schickfals. Körperlich greisbar sieht eine Zeit vor uns, die über alle Geschichte hinausreicht. Ernst Eurtius sagt in seiner vortressichen Beschreibung Mykene's: "Homer's Gesänge sind es, die diesen stummen Mauern die Weihe des Ruhmes geben, und diese Mauern wiederum sind die wahrhaftigen Zeugen Hower's; sie beweisen uns, daß es einen Ngamemnon gegeben hat und viele Tapsere vor ihm."

Bulest aber kehren wir immer wieder zu dem Löwenthor zurud. Unwiderstehlich reizt uns jenes geheimnisvolle Bildwerk, das in Form eines Giebeldreiecks den architektonischen Abschluß der Thoröffnung bildet. So weit unsere Kenntnis der alten Kunft reicht, ist es unter allen Bildwerken Europa's das älteste; europäisch aber ist es, denn der Stein, aus dem es gearbeitet ist, ist zwar etwas feinkörniger als die Baustücke der cyclopischen Festungsmauer, aber doch durchaus von derfelben sahlgrauen Farbe, und ohne Zweisel in den Bergen der Umgegend gebrochen. Zwei Löwen, ober genauer ausgedrückt, zwei Löwinnen heben sich, einander gegenüberstehend, in

feinem Relief aus ber Grundfläche ab : bie Bildung ibret Rörperformen ift frei und lebendig; Anochen und Abern und Musteln find, wie bies bei allen alteften Runftwerfen Brauch ift, mit icharfer Raturwahrheit bezeichnet; Die Ropfe, Die jest fehlen, fprangen offenbar in voller Rundung ans bem Relief beraus und fletfchten Dem, ber in die Burg eintreten wollte, tropig abwehrend bie Bahne entgegen. Diefe Lowen find Bappenhalter; auch auf einem alterthumlichen forinthischen Bildwerfe, auf bem Raften bes Appfelos, hatte, wie Baufanias (V, 19, 1) beschreibt, Agamemnon einen Lowentopf auf bem Schilde. Mitten zwischen diesen beiden Lowen fteht, ebenfaus in Relief, eine runde uralte Gaule, unten ichmaler als oben, alfo nicht, wie alle anderen griechischen Gaulen, fich aufwarts, fondern umgefehrt nach unten verjungend; bas Capitell berfelben trägt zwischen zwei Querplatten vier nebeneinanberliegende Rugeln. Und was ift ber Ginn biefer rathfelhaften Darftellung? Es fann faum ein 3meifel fein, bag, wie Berbarb in ben Dyfenischen Alterthumern, Berlin 1850. S. 10 treffend bargelegt hat, diefe Saule mit ihren fronenden Rugeln das Sinnbild des Avollo Agvieus, d. b. des Avollo als Thorschubers ift. Cleftra wendet fich in ihren Gebeten bei Sophoffes (Bers 1345) vor Allen an den Apollo als den schutenden Gott bes Saufes. Aber allerdings ift biefe Erflarung noch nicht vollständig. Lowen und Gaule nämlich fteben auf einem Sodel von fo feltfamer Form, bag wir uns vergebens bemuben, die funftlerifchen oder religiöfen Motive berfelben zu ergrunden. Wie Du aus ber beifolgenden Beich-

nung erfiehet, fegen bie Tagen ber beiben Lowen und bie Saule bes Apollo auf je einen vieredigen Burfel auf. Diefe Burfel, in gang gleichen Abstandsweiten von einander abftebend, ruben auf einem Querbalten, beffen Bobe ber Bobe der Burfel gleichkommt. Diefer Querbalken seinerseits ruht bann wieder auf zwei furgen Unterfagen, Die an beiden Seiten fichelformig ausgehöhlt find. Diefe Unterfage fteben bann folieklich auf einem neuen Querbalken, ber ber Grundstein bes Gangen ift. Und bamit bas ohnehin Unerflärliche erft recht unerflatlich werbe, geht burch ben oberen und unteren Querbalten, wie burch die zwischen ben beiben fichelformigen Auffagen liegende Deffnung ein tiefer Rif, ber jedenfalls abfichtlich mit einer Steinfage gefchnitten ift. Er ift zu fauber, ju geradlinig und in feinen beiben Endpunften ju ficher abgezirfelt, als daß bier an ein Erdbeben ober an irgend einen anderen gewaltfamen Bufall gebacht werben fonnte. Sodel ift von Gerhard unerflart geblieben, und auch Ernft Curtius, ber Berhard's Erflarung annimmt, bat feinen Berfuch gemacht, biefe Lude zu ergangen. Göttling in feinen gesammelten Abhandlungen (S. 52 ff.) nimmt die Saule für eine herme ober vielmehr, bas Capitell mit eingeschloffen, für einen viertopfigen Bermes; ben Godel aber nimmt er für die Darftellung eines Thores, wie hermes ja oft als Bildwerf über alten Thoren throne; ber Sagenfchnitt theile bas Thor in zwei Balften; biefe feien bie beiben Thor-Augel.

An biefe scharffinnige Erklarung glaubte ich, bevor ich bas zu erklarende Bildwerk felbft fab; jest, nachbem ich es gefeben habe, weiß ich, daß fie falfch ift. Sie beruht auf einer irrthumlichen Boraussehung. Göttling hatte fich in feiner Erinnerung getäuscht; er hatte geglaubt, jener wunderliche Sagenschnitt ende mit ber Bobe ber vermeintlichen Thurflugel, und fo war es freilich erlaubt, ben barüberliegenben Querbalten als Syperthyron, als Thorbalten ju faffen. Geftern haben wir gefehen, bag biefer obere Querbaffen ebenfalls burchichnitten ift; er ift alfo fein Thorbalten, und bamit fallt bas Thor gang von felber. Mir icheint es nuplos, jest lange über bies Reliefbild zu grübeln. Gine wirkliche Lofung bes Rathfels ift nicht möglich, bevor wir nicht eine ausgebreitetere Renntnig ber perfischen, phonizischen und lucifchen Runftwerte haben. Die alte Sage lagt die Cyclopen, die als bie Erbauer des benachbarten Tironth genannt werden, ausbrucklich aus Lycien fommen. Und Guripides ebenfalls icheint im rafenden Berakles (Bers 945) auf phonizischen Ursprung binaumeifen.

Weiter unten, außerhalb ber Burg, im Bezirk ber eigentlichen Stadt gelegen, ift jener großartige unterirbische Gewölbbau, den die Alterthumsforscher balb als das Grab des Agamemnon, bald als das Schaphaus des Atreus bezeichnen.

Ein acht Fuß breites Thor, in feiner gangen Bauart bem Löwenthore fehr ahnlich, führt in ein gewaltiges freisförmiges

Gewölbe. Dies Gewölbe bat 49 Ruf Sobe und 48 Ruf Durchmeffer und ift aus 34 übereinandergeschichteten Mauerringen aufgeführt. Diese einzelnen Mauerringe, aus gemaltigen Steinschichten gebilbet, verengen fich nach oben immer mehr und mehr; ber oberfte Ring wird zulett fo eng, bag ibn ein einziger gewaltiger Steinblock als ber Schlußstein bes Gangen ausfüllt. Dan hat die Geftalt Diefes Gewolbes nicht mit Unrecht mit ber Geftalt eines Bienenforbes ober eines umgefturzten Trichters verglichen. Die Ruppel ift so fühn und gewaltig, daß fie une unwillfürlich an bie Rupvel bes römischen Pantheon erinnert. Die Steine waren, wie bie eingebohrten Ragellocher und gefundene Erzplatten ficher befunden, über und über mit glangendem Metall befleibet. Rechts führt eine Heinere, aber bem Sauptthore abnliche Thur in ein duntles vierediges Gemach, bas in ben lebendigen Relfen gehauen ift. Rach Curtius' Angabe ift es 27 Fuß lang, 20 Fuß breit und 19 Fuß boch.

Die Bestimmung dieses Doppelgewölbes ist streitig. War es ein Grab ober eine Schatstammer ober, wie Ranche wolsen, Beides zugleich? Ich meinerseits kann mir aus der Beschreibung des Paufanias und aus der Vergleichung mit der von Paufanias ausführlicher geschilberten Schatstammer des Mynias in Orchomenos nur den Begriff einer Schatstammer herauslesen; obgleich nicht zu leugnen ist, daß namentlich in Etrurien Graber gefunden sind, die mit diesem vermeintlichen Grabe des Agamemnon viel Aehnlichseit haben.

And in diefer Frage muffen wir bas entscheitente Ergebnis

In ber Rabe liegen noch abnliche Gugel, bie unbedingt bie von Paufanias erwähnten Grabmale umschließen. Bann tommt bie Sand, bie tiefe alten Denkmale bloßlegt?

Unten am letten Ende bes Berges haben sich jest einige troglodytische hutten angenistet Gin Arug Wasser, um den ich die armen Leute bat, war so schmutig, daß ich daraus nicht zu trinken vermochte. Das ist das traurige Jest des einst so "goldreichen" Mykene. Diese Leute sprachen vom "heiligen" Agamemnon. So übersetzen sie sich die altgriechische Mythologie in die christliche, um mit ihr einen Begriff verbinden zu können. An einem anderen Orte hörte ich einmal, wie Gott Hermes sich gefallen lassen mußte, als König Jeremias zu paradiren.

Bei der herrlichsten Abendbeleuchtung ritten wir durch die schöne weite Ebene nach Argos; die hohen Burgen von Argos und Nauplia und dazwischen die unendliche Fluth des Meeres immer im Angesicht. Wir kamen über die sagenberühmten Flußbetten des Charadros und Inachos. Sie waren wassersos, obgleich wir noch zeitig im Frühjahr sind und in den letzten Wochen heftige Regengusse hatten. Keine Ebene des wasserarmen Griechenlands ist so wasserarm, wie die von durren Kalksteinbergen umgebene Ebene von Argos. Schon von

homer wird Argos bas burftige Argos genannt. "Die vielen Schluchten und Spalten schlürfen," wie E. Curtius ichon fagt, "gierig den berabstromenden Regen auf, er ftromt fcnell über ben harten Boben binmeg und bas durftenbe Land lechat immer von Neuem nach Erquidung." Berftebft Du jest bie finnige Sage von ben Töchtern bes Danaos, Die immer und immer Baffer in bas Kag icopfen, und beren Arbeit nie endet, weil das Kag einen durchlöcherten Boben hat? Und fo find ungahlige Dythen lediglich aus ber Ratur bes Landes erflarbar. Dort am westlichen Saume ber Rufte liegt Lerna, bas ben zuftrömenben Bergbachen feinen Abfluß bietet und baber ichon in ber altesten Beit entsetlich verfumpft mar. Bier haft Du bas Seitenftud jum nemeischen Lowen: Die lernaische Spbra ift ber sernaische Sumpf. Beraties tampfte mit ber Sydra. Schlug er ihr einen Ropf ab, fo muchsen ihr immer zwei neue, und nur mit ber entfetlichften Dube gelang es, auch bies Ungethum zu bewältigen. Und fo ift es auch mit dem Stall des Augias.

Argos ift ein hubscher freundlicher Ort, soweit niedrige Lehmhutten ein freundliches Ansehen gestatten. Im Rhane, in dem wir schliefen, mußten wir oben die Ziegellucken mit Tückern und Decken verstopfen, um uns nur einigermaßen vor dem Zugwinde zu schüßen. Heute früh durchstreiften wir die Stadt und deren nächste Umgebung. In der Stadt selbst sind noch einige Reste alter cyclopischer Mauern. Besonders schön aber, landschaftlich sowohl wie architettonisch, ist das

Theater, bessen in drei Abtheilungen gegliederte Sitzreihen am Fuße der dem Meer zugekehrten Seite der hohen Larissa in den natürlichen Fels gehauen sind. Oben auf der Larissa selbst, der alten mächtigen, von den Belasgern erbauten Ukropolis, sind noch gewaltige cyclopische Mauern und alte Cipternen. Lockender aber als alle Alterthümer ist die unvergleichliche Landschaft; der Blick auf die mächtigen Berge von Nauplia und Lakonien, und auf die dämmernd hinschwindende Weite des unendlichen Meeres!

Rach einem Ritt von anderthalb Stunden waren wir in Tironth.

Tirynth ift eine ber alleraltesten Stabte Griechenlands, obschon nicht so alt wie die argivische Feste Larissa. Die Sage macht sie zur Wiege des Herasies. Die Akropolis, von der allein noch Reste vorhanden sind, liegt auf einem Hügel, der schwerlich viel über dreißig Fuß hoch und nur wenige hundert Schritte von der offenen Seeküste entsernt ist. Diese unsichere Lage gebot also die höchste Kunst der Besestigung. Und wahrlich! die Mauern von Tirynth sind in dieser hinsicht das Großartigste in der ganzen Welt. Selbst der sonst so trockene Pausanias wird hier begeistert und ärgert sich, daß die Griechen, gewohnt, mehr das Ausständische als das Heimische zu bewundern, immer nur von dem Wunderwerse der ägyptischen Pyramiden sprächen, da doch das Schaphaus von Orchomenos und die Tirynthischen Mauern durchaus dieselbe Bewunderung

verdienten. Schon Homer legt Tirpnth bas preisende Beiwort zerziosooa bei; ein Ausbruck, der nicht "mauerreich," sondern "wohlummauert" bedeutet.

Eyclopisch nannten die späteren Griechen diese altesten Mauern, weil sie selbst die Möglichkeit ihrer Entstehung nicht mehr begriffen und deshalb sie als das Bunderwerk eines damonischen Riesengeschlechtes anstaunten. Geschichtlich gehören diese gewaltigen Bauten den alten Pelasgern an, jenem rathsselhaften Bolke des ältesten griechischen Alterthums, das schon Aristophanes scherzhaft mit den Störchen vergleicht, weil es rastlos von Ort zu Ort wandert und überall Spuren seiner unermüdlichen Bauthätigkeit zurückläßt. Deshalb werden diese Rauern mit Recht auch pelasgische Mauern genannt.

An und für sich ift ber Grundgedanke biefes altesten und ursprünglichsten Mauerbaues sehr einfach. Er besteht barin, daß die Steine, "zwar nicht unbehauen oder ungespalten, aber ungeschnitten, ungeglättet, meist vieledig, selten rechtwinkelig, ohne Rörtel oder anderes Bindemittel, in Lagen, die von völliger Gerablinigkeit mehr oder weniger abweichen," übereinandergeschichtet und die Lucken und Zwischenraume sodann mit kleineren Steinen verbeckt und ausgefüllt werden. Dieser Bau sindet sich daher fast bei allen Naturvölkern; in China, in Megico, selbst im Elsaß sind Merkmale besselben. Bas aber den pelasgischen Bau von allen berartigen Bersuchen anberer Bölker scharf und ganz unverwechselbar unterscheibet,

bas ift bie ihm ganz allein eigenthumliche Kolossalität ber Massen. Diese pelasgischen Mauern haben zuweilen Blode, bie zehn bis elf Fuß lang und fünf bis sechs Fuß hoch sind. Was sett dies bereits für eine ausgebildete Mechanik poraus!

Ein folder Bau ift unverwühlich; denn je größer die Baustücke, besto mehr gleicht die Rauer dem Buchfe des natürlichen Felsens. Forchhammer hat in einer meisterhaften Abhandlung "Ueber die cyclopischen Rauern Griechenlands" die Technif dieses kunstreichen uralten Rauerbaues gleichsam wieder entdeckt; ja auf seine Anregung ist sogar in der Rabe von Kiel der, wie es scheint, gelungene Bersuch gemacht worden, diese alte Bauweise in unseren handwertsmäßigen Brauch zurückzuführen.

Bie in Mykene, so verfolgen auch hier die Mauern die natürliche Form des Berges; und ebenso ist hier wie dort ein äußerer und innerer Bezirk der Akropolis. Höchst merkwürdig sind die sogenannten Galerieen. Dies sind große gewölbartige Gänge innerhalb der einzelnen Mauern, deren Bölbung ebenfalls nur durch die natürliche Berzahnung der Steine, durchaus ohne Bindemittel sich aufbaut. Zwei Galerieen sind noch ziemlich vollständig erhalten. Die größte ist 84 Fuß lang, 5 Fuß breit und etwa 12 Fuß hoch; sie liegt im innersten Mauerverschluß; eine zweite, nur wenig kleinere, ist in einer der äußeren Mauern; und wahrscheinlich waren, wie dies aus

ethaltenen Reften unverkennbar hervorgeht, fast alle Ringmauern in ähnlicher Beise ausgehöhlt. Kein Mensch weiß, wozu biese Gewölbgänge bienten. Waren sie Speicher für Bassen = und Nahrungsvorräthe? Ober waren sie Zusluchtsorte? Das Wahrscheinlichste ift, daß sie Schlupswinkel waren, nicht sowohl zur Flucht, als vielmehr zum heimlichen Versteck, um den Feind, selbst wenn er bereits in die Festung gedrungen, noch von diesem Hinterhalte aus unversehens überfallen zu können.

Dicht unter Tirynth liegt eine Musterwirthschaft, die Capobistria anlegte. Sie ift verfallen. Richt weit davon entzernt, auf dem Wege nach Argos, ist ein Dorf Neutirynth; freundliche deutsche Bauernhäuser, gegründet von schwäbischen und bairischen Einwanderern; auch dieses ist bereits wieder von seinen Bewohnern verlassen. Der angeschwemmte Kustengrund ist schlammig und sumpsig; die Fieberluft läßt keine dauernden Ansiedelungen aufkommen.

Eine schöne mit Maulbeerbaumen bepflanzte Straße führt nach Rauplia. Rauplia, sagt man, hat viel burch die Berslegung ber Residenz nach Athen verloren; trogdem ist es noch immer ein hubsches, für griechische Berhältnisse sehr civilisites Städtchen, in seinem äußeren Aussehen an die kleinen Seeftädte von Mittels und Unteritalien erinnernd. Oben auf der hochgelegenen altvenetianischen Felssestung Palamidithront ein beutscher Landsmann, der Hauptmann Stellwag,

ein alter Philhellene, als Festungscommandant. In befen liebenswürdiger Familie verweilten wir einige gluckliche Stunden.

Morgen geht es 'nach Arfabien. Leb' wohl!

## Messen e.

Der Tag, ben ich unter ben gewaltigen Mauerresten bes alten Ressene zubrachte, gebort zu ben glucklichsten Tagen meines ganzen griechischen Reiselebens.

Wir waren über Tripolita nach Megalopolis gegangen; von bort hieher nach Messene.

Tripoliga oder Ttipolis, die Oreistadt, bezeichnet sich schon durch ihren Ramen als die moderne Bereinigung der altarkabischen Städte Tegea, Mantinea und Pallantion, zwischen denen sie mitteninne liegt. Megalopolis aber ist jener großartige städtische Mittelpunkt Arkadiens, dessen Gründung von Epaminondas ausging, als dieser nach der Bernichtung von Sparta's Oberherrschaft im vierten Jahrhundert Messen wieberherstelte und Arkadien zu einem geordneten Gemeinleben sührte, um Sparta ringsum mit starken und mächtigen Gegnern zu umschließen. Ueberreste von diesen alten Städten sind nicht mehr viele vorhanden; nur hie und da noch, wie namentlich

in Mantinea, die alten Ringmauern und in Regalopolis die in den Fels gehauenen Sitreihen des Theaters, das Paufanias als das größte von ganz Griechenland bezeichnet. Alle diese lleberreste sind auf das Genaueste erforscht und beschrieben in den "Reisen und Reiserouten durch Griechenland" von Ludwig Roß, und im "Peloponnesos" von E. Curtius; Schriften, deren ganzen Werth man erst dann gehörig zu würdigen weiß, wenn man an Ort und Stelle durch eigene Erfahrung die Schwierigkeit und Kostspieligkeit berartiger Untersuchungen kennen gelernt hat.

So habe ich alfo bereits ein tüchtiges Stud Arfabien burdmandert. Wer Arkadien nicht blos aus ben füßlichen Erfindungen einer veralteten Schaferpoefie, fondern aus ben wirklichen Thatsachen ber Geschichte und Geographie fennt, ber weiß zur Genuge, bag Arfadien ein ziemlich raubes Gcbirgeland ift. Der Temperaturunterschied gegen bie umliegenden Ruftenlandschaften ift febr bedeutend. In ben Soch= ebenen von Tripolita und Megalopolis, von benen freilich Die erste beinahe zweitausend, die zweite vierzehnhundert Suß über bem Meere liegt, war gegen Ende Upril eine Ralte gum Erftarren ; im Winter ift überall reichlicher Schneefall. Dabet ift Arfadien, befonders mit bem burftigen Argos verglichen, febr mafferreich. Die Begetation ift eine fast norbliche. Alterthum waren bie Berge bicht bewaldet; wilbe Thiere, befonders Bolfe und Baren hauften in biefen Balbern, wie ja ber arkabifchen Artemis ber Bar geweiht ift; und auch

bente noch hat Arfadien wunderbar icone uralte Giden, Platanen und Tannen, blumenbedectte grunende Wiesen und eine Fulle lieblich femetternber Rachtigallen, wie beren nirgende andere fo viele vorhanden find. Als raubes Gebirgs= land galt Arkadien zwar fchon im Alterthum nicht für besonbers fruchtbar, aber nichtsbestoweniger begte es ben Aderbau mit ber liebenbften Sorgfalt; überall feben wir noch an ben Berahalden alte Terrassen, die davon zeugen, wie emfig jedes fleinfte Stud tragbaren Aders benutt ward. Philopomen, ben man mit Recht in diefer Sinficht ben Cincinnatus ber Griechen genannt bat, verband fein Lebelang den Acerbau mit den wichtigsten Staats = und Relbberrngeschäften. Jest aber ift Arfadien wieder vorwiegend Beibeland. Man fann Tagelang reiten und man ficht keinen einzigen Menschen, als bie und ba einen einsamen Birten. Gingehüllt in feinen furgen gottigen Schafpelg, ben Ropf mit bem rothen, von einem weißen Tuch turbanartig umwundenen Teg bedeckt, ben langen, oben in fuhner Schwingung gefrummten Schaferftock, Die fogenannte Mangura, in Banden, lebt er Tag und Racht ben größten Theil des Jahres mit feinen Sunden, Schafen und Biegen in Balbern und Felbern, von Richts lebend, als von felbstbereitetem Brote und Rafe und bem frifchen Bergquell.

Wie gang unendlich blubender und lieblicher dagegen ift Meffenien!

Meffenien ift unbedingt die lieblichfte Landschaft Griechenlands. Sie hat am meiften fübländisches Wesen. Und fast erscheint es mir für mehr als ein blos zufälliges Spiel der Geschichte, daß gerade Aristomenes, der größte Geld der großen aber unglücklichen Wessenier, unter allen griechischen Gelden uns am meisten an die liederberühmte Romantik des mittelasterlichen Ritterthums erinnert. Aristomenes ist der Cid der Wessenier.

Der Gegensatz gegen Arkadien wird sogleich sehr fühlbar. Bon Megalopolis kommend, haben wir eben die rauhen und unwegkamen Grenzgebirge der alten Aromitis überschritten, in denen die Sage den Orest, von den Eumeniden verfolgt, umherirren läßt. Da betreten wir plötlich eine große weite Ebene, die im Süden vom Ithome, im Osten vom Tangeton und im Nordwesten vom lykäischen Gebirge begrenzt ist. Sie ist das stennklarische Gesilde der Alten, der nördliche Ansang Messeniens. Ueberall grune üppige Getreideselber, durch die unser Führer in ächt griechischer Rücksiosigkeit mitten hindurch reitet. Diese Ebene und die rings liegenden Berge waren der hauptsächlichste Schauplatz der langen messenischen Kriege. Andania, die uralte messenische Hauptsadt, erst zu Ansang der vierziger Jahre von E. Curtius wieder entdeckt, liegt ganz in der Rähe.

Run geht es bergauf. Wir umreiten bie norbliche Seite bes Ithome, bes großen messenischen Berggipfels. Links bas herüberragende schneebedectte Saupt bes Tangeton. Muntere Bergbache riefeln am Bege. Bir kommen in liebliche Gebusche, in benen hundertjährige Eichen, blühende Mandeln, wilde Olivenbäume, Lorbeer, Myrthen, Oleander und indianische Feigen sich bunt durcheinander verschlingen. Wir sind wie in eine andere Welt versetz; die ganze südliche Fülle und Ueppigkeit von Sicilien und Unteritalien umgiebt uns. Jest macht der Weg eine rasche Wendung. Wir sind an der Südseite des Ithome. Die gewaltigen Mauern des alten Messend stehen vor dem erstaunten Blicke; ein Eindruck, so überraschend großartig, daß ihn Keiner vergift, der ihn jemals erlebt hat.

Eine weite grune Bergichlucht. Bur Linken ber kahle, oben auf ber Sobe tafelförmig abgeplattete Ithome, zwar nur 2500 Fuß hoch, aber, weil er fteil aus ber Ebene aufsteigt, von sehr gewaltigem Ansehen. Bur Rechten der Evan, niesbriger als der Ithome; gegen dessen Kahlheit aber lieblich absstechend durch das saftige Grun der Bäume und Sträucher, mit denen er über und über bewaldet ist. Beide Berge stoßen unten am Fuße mit ihren Abhängen dicht aneinander. Und gerade in dieser Einsattlung liegt das gewaltige Hauptthor von Messene, dessen Mauern sich von hier aus bergauf und bergab über den Ithome und Evan hinziehen und die in der Rulde des Thales ausgebreitete Säusermasse der alten weitzäumigen Stadt sest umschlossen.

Diefes Thor von Meffene ift das schönfte und machtigfte Bestungswert, bas wir aus der geschichtlichen Beit des griechischen Alterthums haben. Es ift noch vortrefflich erhalten. Und wo etwa eine Lude ift, ba ift fie bem Auge taum fichtbar. Das ganze Thor ift von bichtem Gestrauch und wuchernden Schlingpflanzen herrlich umwachsen. Es ift, wie Curtius in seiner Beschreibung Reffene's mit Recht sagt, als trate man in eine Stadt, die erft seit Kurzem verlaffen ift.

Wir fteben vor einem großartigen Rundbau. An ben beiben Seiten bes Einganges fpringen zwei vieredige Thurme vor, die einen etwa funfzehn Sug breiten Thorweg beschüten. Diefer führt in den inneren hofraum. Das ift ein regelmäßiger Rreis von zweiundsechzig Buß im Durchmeffer. ift der Mauerring in der Bobe von neun Steinlagen trefflich erhalten; fauber geglättete Quadern, die außerft funftvoll in= einander gefugt find. Unten querft ein Gurt von Steinen, boppelt fo lang als boch; bann eine Schicht, in ber die Bobenrichtung als das entschieden lleberwiegende vortritt; barauf ein zweiter Burt, in Gestalt und Sobe bem erften genau entfprechend; bann erft bie regelrecht übereinandergefchichteten Quadern, fo zierlich behauen und ohne Bindemittel fo fest aufeinandergelagert, daß fie wie von Ratur aus gufammengewachsen erscheinen. Noch zeigen zwei Rifchen an ben beiben Seiten bes Einganges, daß diefer herrliche Raum auch bes Statuenschmucks nicht entbehrte. Ein zweiter Thormeg, bem erften gerade gegenüber, bilbet ben Ausgang, ber auf einem breit gepflasterten Pfade unmittelbar in die Stadt führt. Der mächtige Thorbalten, der achtzehn Fuß lang ift, ift zur Galfte

von feinem Lager herabgefturzt. Gefchäftig umrankt ihn gruner Cpheu.

Die Stadtmauern laufen hinauf nach den Sohen des Ithome und Evan, dann senken fie sich wieder in's Thal herab, und stoßen dort in einem zweiten, östlich gelegenen Thor zufammen, das nur noch in wenigen Resten erhalten ist und dem Westthore wohl niemals an Großartigkeit gleichkam.

Auch diese Mauern machen den mächtigsen Eindruck. In bestimmten, wenn auch nicht überall gleichen Entfernungen sind sie von viereckigen, bei plöglichen Biegungen wohl auch von runden Thurmen durchbrochen. Paufanias sagt von diesen Mauern: "Die babylonischen Mauern oder die memnonischen zu Susa in Persien habe ich nicht gesehen und auch Riemand gesprochen, der sie gesehen hätte; aber das weiß ich, daß die messenischen Mauern stärter sind, als die Mauern von Amphryses in Phocis, Byzanz und Rhodus, die doch für die am besten besestigten Orte gesten." Die Bewunderung steigt, wenn wir ersahren, daß diese wahrhaft riesigen Mauerwerke in sehr kurzer Zeit — Diodor sagt, in der Frist von 85 Tagen — erbaut sind. Was hatte doch selbst noch das sinkende Griechensand in politischen Dingen für eine zähe Thatkraft!

Es ift ein unendlicher Genuß, diefen Mauerwindungen eine Zeitlang über Thal und Bobe durch das dichtefte Gestrupp, von bem fie umwachsen find, nachzugehen. Kommen

wir etwas höher hinauf auf ben Ruden bes Ithome ober bes Evan, da ragt brohend bas schneebededte Saupt bes spartanischen Tangeton herüber. Gerade unter uns liegt ber üppig
grünende Thalgrund, belebt von ben Dächern von Rauromati
und Kloster Burkano, und in der Ferne blist der Wasserspiegel des messenischen Golfs auf.

Die Stadt selbst ift fast spurlos verschwunden. Rur bie Mauerreste eines Tempels, die Trümmer des Stadion und einzelne Stusenreihen des Theaters sind noch vorhanden. Sie und da auch Gräber, zum Theil sogar halb geöffnet. Ein Sarkophagrelief, das eine Eberjagd darstellt, ist ohne sonderlichen Kunstwerth. Diese Trümmer liegen alle ziemlich nahe zusammen. Der Haupttheil der Stadt hat sich offenbar an der Berglehne, die unter dem heutigen Mauromati liegt, amphitheatralisch hinausgezogen.

Rauromati ist eine Ortschaft von einigen wenigen durftigen Hutten. Dort übernachteten wir. Die ganze Bevolfferung, Männer und Frauen und Kinder, umdrängte uns; Einzelne, um uns alte, aber größtentheils ziemlich werthlose Münzen zum Kauf anzubieten, die Reisten aber aus reiner und unverhehlter Reugier. Es ist doch überall derselbe fraftige Menschenschlag und dieselben bunten farbenprangenden Trachten. Der Inhaber des Khan ist der Pappa, b. h. der Geistliche des Ortes; ein junger Rann in der Ritte der breisfiger Jahre, mit langem schwarzem Barte und einem sehr

gutmuthigen, aber fein geschnittenen, fast an das griechische Profil erinnernden Gesichte. Er war sehr zuthulich zu uns und zeigte uns mit Stolz seine Bucher. Es waren ein paar in Athen und Benedig gedruckte Gebetsammlungen und Liturgien. Richt einmal ein neues Testament war darunter.

Ein deutscher, ja selbst ein italienischer Dorspfarrer wurde sich boch wundern, wenn er zufällig einmal einem solchen griedischen Amtsgenossen begegnete. Gymnasial= oder gar Universitätsbildung ift bis jest für einen solchen Geistlichen durchaus nicht erforderlich; sein ganzes Wissen und Können besteht im nothdürftigen Lesen und Schreiben und im näselnden Abssingen ber vorgeschriebenen Kirchengesänge. Dies erlernt er, indem er einige Monate zu einem anderen Pappa in die Lehre geht. Der Pfarrer und die Pfarrerin treiben bäurische Feldarbeiten, wie alle übrigen Bauern; sie unterscheiden sich von den Anderen nur dadurch, daß ihr haus meist zugleich der Khan des Dorses ist.

Wer follte es für möglich halten? Unfer Bappa hatte noch niemals eine Uhr gesehen, und war ganz erfreut, als er zusfällig die Uhr unseres Führers bemerkte. Diese Griechen sind so einfach und ursprünglich, daß sie die Zeit einzig nach dem Sohenstande der Sonne messen. Eine Uhr ist das beneidete Borrecht der Franken. Ein vielgesungenes Volkslied hat den Refrain:

"O Madden, feurig lieb' ich Dich; O Madchen, lieb' auch mich!

Mein kleines Herz pickt ruhelos, wie eine Frankenuhr; Berfcmaht den Schluffel Deine Sand, fo fteht's erfterbend ftill."

Lord Elgin schenkte ben Athenern zum Ersat für bie geraubten Parthenonswerke eine Thurmuhr. Roch heute kann sich außer Athen nur Livadia in Böotien eines solchen Besitzthumes rühmen. Früherhin trat auch Tripolita in die Schranken. Jest aber ist die Uhr von Tripolita schalos geworden und wird schwerlich jemals wieder in Stand gesetzt. Es müßte ja zu diesem Behuse ausdrücklich ein Uhrmacher aus Athen geholt werden.

Solche Buge beweisen am beutlichsten, wie gang entsetlich weit die heutigen Griechen noch immer felbst von den gewöhnstichsten und alltäglichsten Formen und Sitten ber gebildeten Welt entfernt find. In heutiger Zeit kann man folche Zustände nicht mehr patriarchalisch nennen, sie sind barbarisch.

Und biefe Barbarei wirft boppelt niederschlagend angesichts jener schönen und gewaltigen Bauwerke, ber schweigenden und boch so berebten Zeugen einer hochgebilbeten Bergangenheit!

Unwillfürlich mußte ich an die tiefempfundenen Borte gurudbenten, mit benen Baufanias den Berfall von Megalo-

polis beklagt und die ich erft gestern in Megalopolis felbft las. Er fagt: "Wenn Regalopolis, bas mit allem Gifer und dem größten Gludsvertrauen der Griechen von den Arfadiern gebaut warb, jest alles Schmudes und bes alten Gludes beraubt ift, fo fest mich bas nicht in Berwunderung; benn ich weiß, daß bas Schickfal immer etwas Reues ichaffen will und daß Alles, bas Starke und bas Schwache, bas Entstehende und Bergebende, von biefem mit eiferner Rothwendigkeit verwanbelt und vernichtet wird. Dyfene, bas bie Briechen im trojanischen Rriege anführte, Rinus, einft bie Sauptstadt bes affprifchen Reiches, bas bootische Theben, bas früher gewürdigt ward, bas Saupt bes griechischen Staatenbundes ju fein, find von Grund aus zerftort; Theben hat feinen Ramen nur noch der Afropolis und einigen wenigen Einwohnern gelaffen. Theben in Megypten, Orchomenos, und Delos, einft ber Sanbelsplat von gang Griechenland, haben jest nicht mehr fo viel, als zu einem mittelmäßigen Privatvermögen gehört. Bon Babplon, ber größten Stadt, die jemals die Sonne befchienen, ift nichts übrig, ale ber Tempel bes Belus und, wie von Tironth in Argos, Die Ringmauer. Das Schickfal wollte, bag alle diefe Berrlichkeit ein Richts werde. Dagegen find Alexanbrig in Regypten und Seleucia am Drontes, faum erbaut, fogleich zu einer folden Größe und Gludefulle emporgeftiegen, als habe fie das Gluck ganz und gar in feine Arme genommen. So find bie menschlichen Dinge veranderlich und ohne Beständigfeit. "

In einer schwankenben Zeit wie ber unfrigen, kann man biefe Borte nicht ohne bie innigste Rührung lefen. Ueberhaupt! Ich wiederhole es: Ber kann Griechenland jest burchwandern, ohne daß ihn unablässig die ernste Betrachtung beschäftigt, wie die Geschichte niemals den neuen Bein in die alten Schläuche füllt, sondern, so oft eine neue Culturfrage in die Welt tritt, auch immer neue, bisher ungebrauchte Kräfte in's Treffen führt?

## Baffä.

Wie entzudend ift es auf beutschen Bergwanderungen, wenn wir oft ganz unerwartet mitten in stiller Waldeinsamkeit auf eine kleine verstedte Waldkapelle stoßen, oder auf ein altes verfallenes Kloster. Die Frische und Lieblichkeit des grünen Baldes hat uns weich und träumerisch gestimmt; wir können es lebendig nachfühlen, warum hier der fromme Christ des Rittelalters andächtig sein Knie beugte, um dem allmächtigen Schöpfer für seine unendliche Gute zu danken.

Auch das griechische Alterthum kannte ben wundersamen Reiz dieser weltabgeschiedenen Seiligthümer. Der Apollotempel zu Bassa bei Phigalia liegt in einer wilden Gebirgsschlucht, viertehalbtausend Fuß über dem Meere, ganz und gar abgesondert von der bewegten Menschenwelt. Und diese einsame Bildniß ist nicht etwa erst in späterer Zeit durch die allmäliche Berödung des Landes entkanden; sie war hier vom Anbeginn. Der Rame Bassa bezeichnet schon an sich nur ein Waldthal. Benigstens konnte die alte Ortschaft, deren Reste man einige

hundert Schritt vom Tempel entfernt am Abhang des Berges entbedt hat, nur einige Saufer umfaffen.

Ich vergesse nie den gewaltigen Gindruck, ben ich empfand, als ploplich ber schone Tempel vor uns ftand.

Bon Reffene waren wir bergauf und bergab faft ununterbrochen die herrlichsten Balblandschaften burdwandert. Bier am Fuße bes lyfaischen Gebirges ift Arfadien am ichonften. Griechenland, fonft fo baumlos und wasserarm, bat bier luftig riefelnde Quellen und Bergbache, Die fich julest in ber flaren rauschenden Reba vereinen; ja bie oft ftundenlangen Gichenwalber, bie bei uns in Deutschland faft nur noch im Dunde ber Dichter leben, find hier fo bicht und fo über und über mit wucherndem Strauchmert umwachsen, daß es oft Dube foftet, fich burch bas undurchdringliche Didicht hindurchqu= winden. Die Thaler, die fich jezuweilen öffnen, find wild und grokartig. Sie bieten ben umberschweifenden Birten portreffliches Beibeland und wurden auch gute Frucht tragen, wenn binlangliche Arbeitefrafte vorhanden maren, fie zu bebauen. Auf ber gangen zweitägigen Reife hatten wir nur eine einzige Ortschaft berührt, Dragoi, bas in ber Rabe bes alten Phigalia gelegen ift. Bon bort nahmen wir bie gerade Richtung auf Baffa. Man flimmt einen fteilen Bergruden binan. Alle Begetation bort auf. Der Boben wird immer nachter und felfiger; nur febr vereinzelt fteht an einer fidernben Quelle noch eine Platane. Go weit bas Auge reicht, nirgends bie

leifeste Spur einer thätigen Menschenhand. Unversehens kommt man wieder in einen Eichenwald, ber aber durftig und kahl ift. Dann senkt sich der Weg ein wenig bergab. Und man steht in einem einsam öden Thale. Mitten aber in dieser kahlen Dede erhebt sich die heitere Säulenpracht und die blühende Schönheit des vortrefflich erhaltenen Tempels. Mingsum Todetenstille. Nur ein paar alte verwetterte Eichen strecken geisterhaft ihre saublosen Aeste aus. Wer sühlt nicht das ties Ergreisende dieses contrastvollen Eindrucks?

Diefer Tempel ist ein Tempel des Apollo Cpifurios, ein Tempel des rettenden Seilgottes. Paufanias erzählt, daß die Phigalier dem Gotte dies prächtige Heiligthum weihten, weil er sie gnädig vor jener furchtbaren Best behütete, die im Anfange des peloponnesischen Krieges Athen so entseslich verkerte und auch an einzelnen Orten des Peloponnes ihre Opfer verlangte. Es wird sich schwerlich gegen diese Erzählung des Pausanias etwas Gegründetes einwenden lassen; denn die vollendete Schönheit des Tempels bekundet unzweiselhaft, daß Bausanias Recht hat, wenn er als den Erdauer desselben Ittinos bezeichnet, den attischen Baumeister des Parthenon.

Einen eigenen Reiz empfängt biefer Tempel aus bem Geflein, aus bem er erbaut ift. Es ift ber blaulich graue Ralfflein ber umliegenden Berge; fein Stuck hat die naturliche Farbe beffelben überkleidet. So erscheint dieser Tempel im schönften Sinne naturwüchsig, gleichsam als die höchste Spite und die ideale Berklarung jener schöpferischen Raturbildung, die hier in der einsamen Wildniß die Berge und Felsen in kunstreichen Formen hervorrief. Rur die Decke der außeren Saulenhallen und die Bildwerke des inneren Frieses waren von glanzendem Marmor, die einförmige Masse durch den farbigen Gegensat heiter belebend.

Schon Paufanias fagt, daß, mit-Ausnahme bes Athenetempels zu Tegea, im gangen Peloponnes fein ichonerer Tempel fei, als diefer Apollotempel zu Baffa. Seine Schonheit ift fur uns um fo bedeutfamer, je mehr die Bildungsweise einzelner Formen von der üblichen Bildungeweise der übrigen griechischen Tempel abweicht. Die Gaulen find fast noch alle vollzählig; nur Dede und Dach fehlt. Die Lange beffelben beträgt hundert und fecheundzwanzig Suß, die Breite achtundvierzig. Die außere Umgangshalle besteht aus achtundbreißig borifchen Gaulen, von benen jest freilich die beiden füdlichen Edfaulen in Trummern liegen; je vierzehn an den Langfeiten, feche an ben Fronten. Die Border = und hinterhalle ift eine jebe burch zwei vorfpringende Mauerpfeiler und burch je zwei borifche, jest gertrummerte Zwifchenfaulen gebilbet. Söchst eigenthumlich aber ift bas Innere ber Cella. Gie ift offenbar ein Sppathralbau; die beiden Bultdader, oben von einem freien, burch die Sonne erleuchteten Zwischenraume burchbrochen, werden auf beiden Seiten von inneren Gaulen getragen. Aber biefe find nicht freiftebend, fondern vorfpringende Salbfäulen, die mit ihrer Ructfeite in ftarte vierectige Bandpfeiler enden; und unten am Fuß haben diese halbfäulen ionische Basen, oben an der Spite aber dorische Capitelle. Dem Eintretenden geben sie den Schein freier hallen; in Wahrheit aber bilden sie an jeder Seite fünf tiese Rischenstapellen, geschmückt mit Bisdwerken und Weihegeschenken. Die beiden sesten Halbsäulen springen nicht, wie die übrigen, im rechten Winkel aus der Wand vor, sondern biegen sich bedeutend einwärts. Der Zweck ist seicht zu errathen. Denn hinter diesen septen Rapellen liegt die hintere kleinere Halfte der Cella. Sie ist mit voller Decke versehen und umschließt das heilige Gottesbild. Die Dessnung tieser Hintercella wird durch jene Einbeugung der Säulen breiter. Der Blick auf das Bild wird voller und freier.

Möglich, daß Diesenigen Recht haben, welche behaupten, die Phigalier des peloponnefischen Krieges hatten nur deshalb hier ihren prächtigen Tempel errichtet, weil hier von jeher eine altgeheiligte Stätte des Apollodienstes gewesen. Der Grund, warum gerade hier sich ein Heiligthum festsette, ist an sich klar und unzweiselhaft. Das Gefühl, das dieser wilden einssamen Höhe die religiöse Weihe gab, das ist der unwillkurliche Andachtsschauer, der nothwendig Jeden beschleicht, der hier oben steht; einsam, einsam, unter ihm die unzähligen hochsragenden Berge und tiesen Thäler und über ihm das tiefsblaue eherne Gewölbe des himmels, über dem die ewigen Götter thronen. Dicht neben dem Tempel des Apollo erhebt sich der Gipfel des Berges; er heißt bei den Alten Kotylion.

Auch auf diesem stand ein Seiligthum der Aphrodite. Hier wie dort ist die religiöse Stimmung dieselbe; nur der Zufall der Localsage entscheidet, an welche einzelne Gottheit gerade bas Gebet sich richtet.

Im Often da drüben liegt der große lykaische Berg, der nach der arkadischen Sage die Wiege des Zeus war. Un diefen schließen sich die nomischen Berge, die Weideberge des Pan. Aus der Ferne ragen die schneebedeckten Säupter des gewaltigen Taygeton und der hohe scharfumrissene Ithome, zwischen ihnen das schimmernde Meer des messenischen Golses. Die Natur ist hier so groß und so wild erhaben, daß kein Herz so verhärtet ist, daß es nicht tief im innersten Grund erbebt und erschrickt wor der Größe und Nacht des Unendlichen. Bollends wenn, wie heute, der Himmel trüb und umwölft ist und schwarze Schatten über den schweigenden Bergen lagern. Der kindliche Mensch fällt gerührt nieder und sehnt sich, zu Gott zu beten und ihm zu opsern.

Und fiehe! er geht hin und baut seinem Gotte einen Tempel. Und wenn dann dieser Tempel vollendet ift, wie tröftend und heiter beruhigend wirkt dessen milde und erhabene Schonheit! Die Saulen dort, die so raftlos aufstreben und im Gegendruck des schügenden Daches doch so befriedigt und masvoll in sich selber zurücklehren, wie bringen sie Ruhe und Klarheit in die arme zagende Seele des Menschen. Der Mensch gewinnt wieder Bertrauen zu sich selber. Er fühlt es, daß kein Leid so groß ift, das nicht die Götter zu heilen vermöchten, die ewig hulfreichen, die gnädig beschüßenden.

## Dlympia.

Evviva Olympia! rief unfer Führer, als die olympische Ebene sich vor uns aufthat. Freudig stimmten wir in dies jauchzende Lebehoch ein.

Man betritt eine folche geweihte Stätte immer mit feierlich gehobener Stimmung. Ich begreife durchaus das Gefühl, mit dem ber fromme Bilger in Jerusalem einzieht.

Wie mild und friedlich heiter muß das Thal von Olympia zur Zeit seiner alten Pracht und Herrlichseit gewesen sein! Auf allen Seiten war es umfäumt von sanft aufschwellenden bewaldeten Sügelreihen, aus denen der mit einem Heiligthume des Kronos gekrönte Kronoshügel am nördlichen Ende ma-lerisch vorsprang; in der Ebene selbst Tempel, Altäre, Schatz-häuser, Statuen und Weihegeschenke dicht an einander gedrängt; und mitten in dieser großartigen Pracht der herrlichsten Kunstwerke grun und schattig der "baumprangende" Götterhain, Delbäume, Platanen, Kalmen und Silberpappeln. An der hettner, Eriech. Reisestigen.

Oftseite ernst und traumerisch der tiefwirbeinde masserreiche Alpheios, westlich der muntere Bergbach Rladeos.

Heute ist diese einst so festliche Landschaft trub und öde. Die umliegenden Sohen sind kahl und baumlos; nur das Kronion ist mit niederem Gestrüpp überwachsen. Der Alpheios hat sein sestes Flußbett verlassen und sucht sich schwerfällig bald hier bald bort neue Bahnen. Die ganze Ebene ist verssumpft und schlammig; nur einige dürftige Mauer = und Sauslentrümmer bes großen Zeustempels und am östlichen Abhange bes Kronion die natürliche Bertiefung des alten Stabion erinnern wehmuthig an die geschwundene Brachtfülle. Leute aus der Umgegend bebauen einige Spannen Landes. Sonst sieht man überall Richts als die wildwuchernden Distelsblüthen des Asphodelos, die altgriechische Todtenblume.

Selbst ein so unermublicher Forscher, wie Ludwig Roß, gesteht, daß alle Bermuthungen über die Lage und Einrichtung der einzelnen Baulichkeiten ein vielleicht ergößliches, aber müßiges Spiel sind, bevor nicht der alte Winckelmann'sche Plan einer umfassenden Ausgrabung verwirklicht ist. Im Jahre 1836 erbat der Fürst Bücker von der griechischen Regierung die Erlaubniß zu dieser unberechendar folgenreichen Unterrehmung; die gefundenen Schäge wollte er sogar in einem Museum zu Olympia selbst aufstellen. Die Regierung ging darauf nicht ein. Was soll man zu so entsesslicher Sitelkeit und Beschränktheit sagen?

Trop allebem ift man hier an Ort und Stelle unabläffig angeregt, fich bas alte ftrahlende Festleben geschäftig auszumalen und bem Wefen und ber Bedeutung beffelben naber auf den Grund zu geben.

Rach Olympia strömten aus allen Theilen ber griechischen Lande die Zuschauer, Wettkämpfer und Festgesandten. Unter den vier großen Nationalsesten der Griechen, den isthmischen, pythischen, nemeischen, olympischen, ist das Fest zu Olympia das größte. Die olympischen Spiele überstrahlen alle anderen; wie, um Pindar's Bild zu gebrauchen, die Sonne am Tage die Sterne.

Die Feier der olympischen Spiele ist recht eigentlich die Festseier der nationalen Einheit. Sier bringen es sich die Griechen zu lebendigem Bewußtsein, wie fest und untrennbar durch gemeinsame Abstammung, gemeinsame Sprache, gemeinsame Sitte und Religion sie zu einander gehören. Ganz Griechensand, obgleich von Massissia bis Trapezunt in hundert und aber hundert kleine Staaten und Städte zersplittert, führt die Beitrechnung der Olympiaden ein und mißt nach olympischen Stadien. Die olympischen Spiele wachsen mit der wachsenden Macht und Größe des Griechenthums; sie verfallen und versinken zu nichtigem Scheine in dem Augenblicke, da das römische Weltreich die nationale Selbständigkeit der Griechen vernichtet.

Und worin bestanden diese großen Feierlichkeiten? Der Rern und der Mittelpunkt des Ganzen waren die gymnastischen Wettkämpse: der Wettlauf, der Sprung, der Ringkamps, der Wurf des Discus und des Speeres und der aus allen diesen Kampsarten zusammengesetzte Fünskamps, das Pentathson, zuweilen auch der rohere Faustamps, und außerdem die ritterlichen Kämpse der Pferde= und Wagenrennen. Mir scheint in dieser Hinsicht die Windstille sehr bemerkenswerth, die das Thal von Olympia sowohl wie das Thal von Remea auszeichnet. Bedenken wir, wie wichtig diese Windstille für die gymnastischen Wettkämpse war, so scheint es, als sei die Wahl dieser kesselstämpse war, so scheint es, als sei die Wahl dieser kesselsformig geschlossenen Thäler nicht blos ein günstiger Zusall, sondern wohlberechnete Absicht.

Musische llebungen lagen durchaus nicht im ursprünglichen Plan dieses olympischen Festes. Ein Theater wird erst zur Zeit der römischen Raiser errichtet. Und wenn wir von Herodot hören, daß er der versammelten Menge zu Olympia einen Theil seines großen Geschichtswerkes vorlas, und wenn dann Dichter, Sophisten und Nedner diesem großen Beispiele solgen, so geschieht dies nur deshalb, weil hier der gunstigste Ort war, sich und sein Werf zur allgemeinsten Kunde zu bringen. Solche Vorträge waren nur vereinzelte Schaustellungen, nicht geregelte sestliche Wettsampse.

Göttergleiche Ehre und Seligkeit erwartete ben olympifchen Sieger. Diagoras aus Rhodus mar mit dem jungften und ältesten seiner acht Söhne nach Olympia gekommen. Als nun die beiden Jünglinge gesiegt hatten, der eine im Faustlamps, der andere im Faust- und Ringkamps, trugen sie ihren Vater im Stadium umher und die Zuschauer bewarsen ihn mit Blumen und priesen ihn glücklich. Ein Lacedämonier aber trat zu ihm heran und sagte: "Jest stirb, Diagoras, denn Du wirst doch nicht in den Himmel steigen wollen." So unmöglich schien es, daß ihm noch ein höheres irdisches Glück zu Theil werde. Und Chilon aus Sparta, einer der sieben Weisen, starb in der That vor Freude, als er seinen Sohn als Sieger im Faustsamps umarmt hatte. Mit Recht sagt Cicero, daß ein olympischer Sieger in Griechensand mehr Ehre genieße, als in Rom ein triumphirender Feldherr.

Im Tempel des Zeus erhält der Sieger von den festlichen Kampfrichtern den Siegespreis, einen Balmenzweig und einen Kranz von wilden Olivenblättern. Eine Statue wird ihm gesetz, obgleich in Griechenland sonst nur Göttern und Heroen die Ehre bildnerischer Berherrlichung zu Theil wird; und wenn ein und derselbe Kämpfer dreimal gesiegt hat, so giebt ihm diese Statue die naturtreue Bortraitbildung; denn wie könnten selbst die Götter eine idealere Gestalt haben, als solch ein gewaltiger Kämpfer. Dichter, wie Pindar und Simonides, singen dem Sieger unsterbliche Siegesgesänge; die besten Städte bewerben sich um ihn, damit er ihr Bürger werde, und wenn er dann in die Heimath einzieht, so wird das Thor und ein Theil der Stadtmauer niedergerissen, zum Zeichen gleichsam,

baß, wie Blutarch fagt, eine Stadt, bie folche Manner hervorbringe, feiner fcubenben Mauern bedurfe. Der Sieger fahrt bei bicfem festlichen Buge einher auf einem mit Schimmeln bespannten Biergespann, bas Saupt befrangt mit bem gu Olympia errungenen Olivenfranze und angethan mit einem ftolgen purpurnen Brachigewande. Die Freunde und Berwandten und die jubelnde Menge begleiten ju Rog und gu Bagen ben Festzug und fingen weitschallend bas bithyrambische Siegeslied, bas eigens zu biesem Behufe gedichtet warb. Er erhalt die rühmlichsten Borrechte und Gefchenke; wichtige Staatsamter werben ihm anvertraut. Die Alten nennen bas Leben eines folden Siegers ein feliges, ein gottergleiches, und Bindar warnt einmal einen olympifchen Sieger, nicht noch Boberes zu erftreben; benn, "wer matellofen Segen aufbaue, Reichthumsfulle befigend und Ehre bagu, der folle nicht grundlos ftreben, vollends ein Gott zu werden."

In der That, wenn wir diese wunderbaren Thatsachen lebendig durchdenken, ta fühlen wir lebhaft, auf welch' durchaus anderer Sinnesweise das griechische Afterthum ruht als
bas Sein und Denken der neueren Zeiten. Wir Menschen
von heute können es kaum noch begreisen, wie die Griechen, dieses geistreichste Bolk der Erde, zu ihrem höchsten
Rationalseste ein rein gymnastisches Vest wählten; geschweige
benn, daß wir diese wahrhaft bacchische Legeisterung für den
slympischen Sieger nachzusühlen oder gar zu theilen vermöchten.

Bir haben das lebendige und unmittelbar theilnehmende Berhältniß zu diesen olympischen Spielen verloren, weil die Gymnastik bei uns nicht mehr jene Stellung einnimmt, die sie bei den Griechen in so hervorragender Beise hatte. Es ist durchaus nicht blos die körperliche Stärke und Geschicklichekeit, die die Grundlage dieser olympischen Spiele bildet. Die handwerksmäßige, nur auf die einseitige Ausbildung des Körpers gerichtete Gymnastik, die Athletik, die später bei den Römern so gewaltig in Aufnahme kam, ist den Griechen verächtlich, sie gilt ihnen als banausisch, d. h. als des Freien unwürdig. Die Gymnastik hat bei den Griechen eine sehr ideale Grundlage. Sie ist nur deshalb der Mittelpunkt der olympischen Spiele, weil sie in Wahrheit der Brennpunkt ist, in dem alle Strahlen des sittlichen, kunstlerischen und politischen Lebens der Griechen zusammenlausen.

Die Griechen find so durch und durch fünstlerische Raturen, daß sie sich die Schönheit der Seele gar nicht denken können ohne die Schönheit des Körpers. Die Aristokratie des Geistes ist bei ihnen wesentlich auch eine Aristokratie der Körperschönheit. Spricht doch sogar ein Aristoteles jenes berühmte Bort aus, daß es nur eine Verirrung der Natur sei, wenn manche Sclaven die Schönheit der Freien hätten, und daß, wenn es Menschen gabe, alle an Körperschönheit so überragend, wie die Bildnisse der Götter die Menschen überragen, die übrigen diesen von Rechts wegen unterthan sein müßten. Das Schöne ist den Griechen das Gute nad das Sute das Schöne;

bas hochste sittliche Ideal bezeichnen sie als den guten und schönnen Menschen. Die Gymnastik, deren Zweck und Ziel die Schönheit des Körpers in haltung und Bewegung ist, ist daher, wie das Borrecht, so auch die Psticht des Freien. Die gymnastische Erziehung ist die wesentliche und naturnothwendige Ergänzung der musischen. Sie erzieht nicht blos zu sinnlicher, sondern zu sinnlich sittlicher Tüchtigkeit. Diese sinnlich sittliche Tüchtigkeit ist es, die die Griechen am olympischen Sieger seiern. Der olympische Sieger ist ihnen vorzugsweise ein solch guter und schöner Mensch.

Und hier tritt sogleich die politische Bedeutung der griechischen Gymnastik hervor. Bom freien und sittlich tüchtigen Manne verlangen die Griechen vor Allem auch die kriegerische Wehrhaftigkeit. Ebenso wie sie sich den Geist nicht denken können ohne den Körper, so können sie sich auch den Bürger nicht denken, ohne daß dieser zugleich für den Krieg geübt und geschickt sei. Aeschylus, Sophokses, Sokrates ziehen in den Krieg, wie jeder andere Bürger, ja Aeschylus setzt sich eine Grabschrift, in der er nicht seines dichterischen Ruhmes gedenkt, sondern nur seiner "ruhmvoll kämpkenden Kraft, die Marathon's Hain und der dichtlockige Meder erprobt hat." In diesem Sinne ist den Griechen die Gymnastik allerdings zugleich eine Borschule des Krieges.

Freilich find fie zu iconheitsvoll und funftlerifc, ale daß fie jemale über Gebuhr diefen unmittelbar praftifchen

Zwed der Symnastif vordrängen und die schöne und freie Darstellung der körperlichen Kraft und Schönheit zu rein soldatischer Abrichtung erniedrigen möchten. Aber ein klar ausgesprochenes Bewußtsein von diesen kriegerischen Bortheilen der Symnastik haben sie dennoch. Einzig dies ist der Grund, warum in den olympischen Spielen auch die ritterlichen Basgenkämpse, die nicht so unmittelbar auf die körperliche Schönsheit und Tüchtigkeit Bezug haben, einen so bedeutenden Werth haben, und einzig beshalb reißen die griechischen Städte ihre Thore und Mauern ein, wenn der olympische Sieger in die Heimath einzieht.

Die herrlich ift jenes Gefprach Lucian's, in welchem ber alte Solon dem jungen Schthen Anacharfis über die Bedeutung der griechischen Gymnastif Belehrung giebt.

Solon sagt bort: "Der Ruhm, welcher sich an ben gymnastischen Sieg knupft, ist es, was bem Sieger über Alles gilt. Sieht man erst, welche Menschenmasse an biesen Festen zusammenkommt, um diese Kämpfe zu schauen, wie die Schaupläge mit Tausenden gefüllt sind, und wie die Kämpfer gepriesen, ihre Sieger aber Göttern gleich geachtet werden, da erkennt man, daß wit auf alle diese gymnastischen Uebungen keinen vergeblichen Fleiß verwenden. Welch' hohes Vergnügen, zu schauen den Muth der jungen Männer, die Schönheit ihrer nachten Leiber und die bewunderungswürdige Wohlgestalt, die ungemeinen Fertigkeiten, die unbekampsbare Kraft und Kühn-

heit und Ehrliebe und unbezwungene Gefinnung und den unermüdlichen Eifer für den Sieg! Da ift kein Aufhören zu loben, zu rufen, zu klatschen. Sehen nun die Jünglinge, wie Diejenigen, welche sich auszeichnen, geehrt und ihre Namen verkündet werden in Mitte sämmtlicher Hellenen, so wird wieberum ihr Eifer für die Uebungen nur um so größer. Nun aber kannst Du daraus abnehmen, wie Diejenigen im Kampse für Baterland, Weib, Kinder und Heiligthümer und für alle wahren Güter des Lebens sich erzeigen werden, die um einen Delzweig nackt mit so seuriger Siegesbegierde kämpsen!"

Und berfelbe Dialog fügt bingu: "Ueberhaupt find alle biefe llebungen zugleich auf ben Rampf in Waffen berechnet. Da werden uns die also Beubten viel beffere Dienfte leiften, als alle Underen, ba wir zuvor ihre nacten Leiber burcharbeiteten und geschmeidiger, fraftvoller, ftreitbarer, bebender, schnellfräftiger und barum bem Reinde furchtbarer machen. Du beareifft wohl, wie Die mit den Baffen fein muffen, welche felbft nadt ben Reind erfdreden, nicht zeigend bie trage weiße Boblbeleibtheit oder blaffe Ragerfeit, wie weibifche Korper im Schatten verkommen, gitternd, gleich von vielem Schweiße gerfließend und feuchend unter dem Belme, gumal wenn die Mittagssonne aufbrennt. Bas foll man mit Renfchen anfangen, bie alebann burften und ichlottern, ben Staub nicht ertragen und, wenn fie Blut feben, gleich erfdreden und vorber fterben wollen, ebe fie in's Sandgemenge fommen? Diefe Uebungen nun find es, welche wir mit unferen Junglingen vornehmen, nicht nur, um sie für das Leben im Frieden trefflicher zu bilden, indem sie ihre Ehre nicht in's Gemeine sehen, sich durch Müßiggang nicht zu Muthwillen und schlechtem Treiben verleiten lassen und dagegen rastlos sich mit jenen Wettkämpfen beschäftigen, sondern auch in der Hoffnung, an ihnen Wächter unserer Stadt zu bekommen und von ihnen beschützt im Genusse der Freiheit zu leben; durch sie siegen wir über jeden Feind und sind gefürchtet und geachtet von unseren Nachbaren. Das gemeinsame Gut, das höchste Glück bes Staates ist es aber, wenn für Krieg und Frieden die Jugend aus Beste herangebildet, nur immer nach dem Edelsten strebt."

Was Wunder also, daß die Griechen von fo glühender Lust zu diesen gymnastischen Spielen durchdrungen waren? Wo zwei oder drei Griechen sestlich zusammenkommen, da sind auch gymnastische Spiele; ja sogar unter den Abgeschiedenen im Elysium sind sie. Aber was Wunder auch, daß diese Spiele nur eine künstliche Frist hatten, nachdem für die Griechen Freiheit und Selbständigkeit nur ein leerer Schall war?

Man hat es vielfach als eine idealistische Ueberschwenglichkeit belächelt, daß der kunstsinnige Otfried Müller in seinem Klassischen Buch über die Dorier auch die Kriegskunst der Griechen als eine schöne Kunst, als eine kampfende Gymnastik bezeichnete. Aber auch Aristoteles fagt: Nimmer vermag ein Wolf oder ein anderes wildes Thier einen schönen Kampf zu bestehen, fondern nur ein tuchtiger Mann, der fich in der Rampf-fcule geubt hat.

Wer tann fich bier in Olympia ber Macht biefer gewaltigen Erinnerungen entziehen?

## Megaspiláon.

Megaspilaon ift ein griechisches Rlofter in ber Landschaft Achaja, bicht an ber arkabischen Grenze.

Bir kamen von dem arkadischen Grenzstädtchen Kalawryta, das in einer wunderbar schönen Ebene gelegen ist, zu Füßen des schneebebeckten Kyllenegebirges. Bir ritten an den Ufern des rauschen Buraitos entlang, in einer Schlucht, eng zwischen hohen kahlen Bergen. Da steigt der Beg plöglich steil aus dem Thale auf, wir biegen um eine Ede, und vor uns liegt ein Gewimmel von Dächern und Häusern, die sich dicht an hohe schrosse Felswände antehnen, ja zum Theil wie Schwalbennester in die Höhlungen dieser Felswände hineingebaut sind. Die Spizen der Felsen hangen brohend über die Dächer herüber. Diese Häuser sind Regaspilan, das größte und reichste Kloster Griechenlands. Es hat ungefähr zweihundert Rönche.

Der Rame Regaspilaon bezeichnet auf beutsch eine große Soble. Diese Soble, in die jest die Rlosterkirche sowie ein

Theil des Klostergebäudes hineingebaut ift, ist offenbar das ursprüngliche Heiligthum gewesen. Der alte griechische Reisebeschreiber Pausanias, der im zweiten Jahrhundert unserer christlichen Zeitrechnung Griechensand bereiste, bezeichnet (VIII, 18) diese Höhle als die Stelle, wo nach der alten Sage der älteste griechische Seber Mesampus die rasenden Töchter des Prötus durch geheime Opfer und Sühnungen von ihrem Wahnstinn heilte. Wir haben also auch hier wieder dieselbe Erschrung, die wir so oft in Griechensand machen: der christliche Cultus siedelte sich am liebsten an solche Orte an, die schon in der heidnischen Vergangenheit eine sichere religiöse Weihe hatten. Das jehige Klostergebäude wurde erst 1510 gebaut, die eigentliche Gründung aber wird auf Simon und Theodorus zurückgeführt, die hier ein heiliges Radonnenbild fanden, das der Apostel Lukas selbst gemalt hatte.

Es war ber erste Mai; ein sonniger Rachmittag lagerte über dem stillen, bicht umschlossenen Thale, als wir in die Klostergebäube einritten. Ich werde den Anblick nie vergessen, der uns hier überraschte. Die milde Sonnenwarme hatte die Mönche aus den dumpfen Zellen herausgelockt; sie saßen am schattigen Eingang des Klosterhoses. Es waren größentheils alte ehrwürdige Gestalten, mit lang herabwallendem weißen Barte; ein schwarzes Barett bedeckte das greise Haupt. Sie tragen ein langes, bis an die Filhe reichendes Untergewand von blauer Farbe, das sie an der Hufte mit einem blauen oder rothen Shawle umgurten; darauf legen sie ein fürzeres,

aber ebenfalls blaues Obergewand, ganz von demfelben Schnitte, an den Saumen jedoch mit schwarzem Pelz verbrämt. Die Füße find mit weißen Strumpfen und schwarzen Schuhen bekleidet.

Diese griechischen Rlofter üben Gastfreundschaft, gang in berfelben Beife, wie die Bosvize' auf den Schweizeralven; man giebt bei der Abreife eine fleine Spende in die Rlofterfaffe. Wir hatten gute Empfehlungen aus Athen; wir waren also boppelt willfommen. Wir fonnten faum Beit gewinnen, unsere Sachen abzulegen und uns fo wohnlich als möglich in bem angewiesenen Gaftzimmer einzurichten, ba ging es gleich an ein Fragen und Examiniren, bas gar kein Ende nehmen wollte. Wer wir feien, woher wir waren, welcher Religion wir angehörten, bas waren hauptfächlich die Dinge, über die die Reugier diefer weltabgefchiedenen Monche Musfunft verlangte. Die Fragen waren von ihrer Seite fehr lebhaft; wir konnten aber nur langfam antworten, benn wir beherrichten die Sprache nicht und mußten uns meift unseres Führers als Dolmetfchers bedienen. 3ch meinerfeits ergopte mich am meiften, die feltsamen Physiognomieen diefer patriar= chalischen Bestalten ju betrachten; ich mußte an den Duffcl= borfer Leffing benfen, ber fich bier batte die Modelle fur feine Bugbilder suchen follen. Da jog ich meine Lorgnette aus ber Tafche. Das war ein Ding, bas noch keiner diefer Monche gefehen hatte. Meine Reifegefährten, Göttling und Breller, trugen Brillen; biefe intereffirten fie nicht im Mindeften; febr

viele Monche trugen felbst Brillen. Aber meine Lorgnette war ihnen ein Bunder. Sie verlangten fie näher zu sehen; der Brior ructe seine Brille von den Augen und probirte die Lorgnette, die übrigen Monche folgten dem Beispiele des Priors, die Lorgnette freiste von hand zu hand, oder vielmehr von Auge zu Auge; die einzelnen Rönche konnten kaum den Augenblick erwarten, wo die Reihe an sie kam. Und auch später, als der Reiz der Reuheit längst vorüber war, kamen immer wieder Einzelne zu mir, die aus Reue verlangten, sich dieses staunenswürdigen Instruments bedienen zu dürfen.

Der Abend nahte beran. Bir rudten aus unferer fchat= tigen Rlofterhofede mehr in bas Freie unter bas fühle Obbach gruner Platanen, von benen aus man eine entzudende Ausficht hat auf bunkelgrune Copreffen und auf die fchroffen Telsabhange, gegen beren braungelbe Farbung bie weißen Rloftermauern malerisch abstechen. Die Monche ließen nicht ab, uns auszufragen, und es war febr natürlich, bag, nachbem fie erfahren hatten, wir feien Brotestanten, bas Befprach fich bald auf die Religion fehrte. Ramentlich that fich einer unter ihnen hervor, ber es offenbar auf eine Befehrung abgefeben Er fonnte nicht fatt werben, gegen ben Ratholicismus und gegen ben Papft zu eifern, und meinte, wir Protestanten, bie wir boch auch ben Papft haßten, wir mußten nothwendig uns mit ber griechischen Rirche verbinden; wir mußten griedifch werben, benn bie griechische Rirche fei bie orthodoxe Rirche. 3ch machte mir ben Spaß, ben eifrigen Lutheraner ju fpielen

und antwortete: Die Sache verhalte fich gerade umgefehrt; wir Brotestanten, wir hatten ben mahrhaft evangelischen Glauben, wir glaubten nichts, was nicht in ber Bibel ftebe und mas Christus und die Apostel felbst gelehrt hatten. Das machte aber bofes Blut, und der bekehrungsluftige Donch gab mir nicht undeutlich zu verfteben, wir Protestanten feien boch auch nichts als Reger und unfer Seelenheil fei fur ewig verloren. Als ich barauf weiter brang und ibn um die Grundboamen feiner Rirche fragte, ba tam er freilich in arge Berlegenheit. Er wußte mir nichts zu fagen, als daß die griechische Rirche weder protestantisch noch katholisch fei, sondern die allein recht= gläubige und von der heiligen Synode eingefette. Diefe Antwort überraschte mich nicht, benn ich wußte, daß alle biese Monche nur febr nothdurftig lefen und fdreiben konnen, und daß fie fehr weit entfernt find von jener Bildung, die wir in Italien, wenigstens in allen größeren Rloftern, finden.

Abends machten wir in Begleitung einiger Mönche einen Spaziergang in den Umgebungen des Klosters. Still und friedlich liegt in dem grünen Thal der Kirchhof mit einer kleinen Begräbnißkirche. Bon dort aus wies uns ein Mönch mit selbstbewußtem Stolze auf die höchste Spize der umlicgenden Felsen. Sie war mit einem kleinen Fort gekrönt und eine Kanone zeigte drohend ihren Schlund. Die Mönche von Regaspilaon haben sich nämlich im griechischen Befreiungstampfe sehr tapfer gegen die Türken bewährt. Ibrahim Pascha wollte in den Jahren 1825 und 1826 das Kloster mehrmals

angreifen, aber er ist immer von seinem Bersuche resultatios abgestanden. Uebrigens übten die Türken in Griechensand durchaus keinen religiösen Druck. Auf dem Berge Athos sind bis auf den heutigen Tag unter türkischer herrschaft noch zwanzig griechische Klöster, alle aus's Großartigste eingerichtet. Und die Duldsamkeit der Türken gegen diese Klöster ist um so bewunderungswürdiger, als die Türken sehr wohl wissen, daß diese Klöster den Centralherd der russischen Parteiumtriebe bilden.

Rach diefem Spaziergange besichtigten wir die Rirche und die übrigen Baulichkeiten. Die Rirche ift febr einfach gebaut und im Innern unscheinbar. Malereien find nicht vorhanden, benn es ware unwurdig, die elenden Farbenflechfereien, mit benen die Bande überzogen find, als Malereien gelten laffen ju wollen. Merkwürdig ift nur ein altes machfernes, febr gebrauntes Bild, eine Madonna mit dem Rinde, das ein alt= byzantinisches Werk ift, bier aber als ein Werk des Apostel Lufas verehrt wird, und beffen Auffindung, ber Sage nach, bem Rlofter Urfprung und Macht gab. Es giebt .nur brei Bilder, die der Apostel Lufas eigenhandig gemalt hat, und alle brei gehören ber anatolischen, b. b. ber griechischen Rirche; hier in Megaspilaon, im Rloster Apty auf der Insel Cypern und auf dem Malasberge bei Trapezunt. Die Monche fußten bas Bild mit frommem Entzuden, und auch unser Dragoman, der sonft in religiofen Dingen ein fehr pfiffiger Rationalift war, konnte fich im Ruffen und Anbeten biefes Bildes gar nicht genug thun. Die gange griechische Christenheit wallfahrtet emfig nach diesem Bilbe.

Bon der Kirche wurden wir in den Weinkeller geführt. Diesem Reller sah man es an, daß die frommen Rönche ihr Fasten und Beten sich in guten Stunden auch wieder zu verschisen wissen. Faß lag an Faß, und es waren gewaltige Fässer. Das größte unter ihnen war zwar nicht ganz so groß wie das berühmte große Faß von Heidelberg, aber dafür ist es auch nicht ein blos renommistisches Schaustück wie dieses, sondern es ist im täglichen Gebrauch. Wir kosten den Wein. Der Wein war herb. Ich zweisse, ob die Schelme uns von ihrem besten gaben.

Auf unferer Rudfehr aus biefen unterirbischen Raumen ftreiften wir an einer Thur vorüber, die uns als die Thur bes Bibliothekzimmers genannt wurde. Ich trug Berlangen, die Bibliothek zu besehen. Man zögerte; endlich sagte man uns, der Schluffel sei verloren. Ich lächelte, und fand es im Stillen sehr bezeichnend, daß nicht der Schluffel zum Beinkeller, sondern der Bibliothekschluffel abhanden gekommen. Fast aber scheint es, daß ich den guten Mönden Unrecht gethan hatte. Es wurde mir später in Athen erzählt, daß sie mit ihrer Bibliothek immer sehr geheimnisvoll zu thun psiegen. Sie sollen manche seltene Sachen haben. Unter anderen Merkwürdigkeiten soll sich hier auch eine deutsche Bibelübersetung Luther's besinden, die der große Reformator den Rönden von

Megafpilaon mit einer eigenhandigen Widmung überschickte, als er eine Beitlang die Soffnung nahrte, im Rampfe gegen bas Bapftthum die griechische Rirche auf feine Seite ziehen zu konnen.

Diefer Rachmittag im Rlofter Regaspilaon wird mir ewig unvergeflich bleiben. Dan fühlt fich bier ploplich aus der öden Uncultivirtheit Griechenlands berausverfest, man glaubt in Italien zu fein. Die schönen forgsam gepflegten Cypreffen, die man in Griechenland fonft nur felten fieht, thun bas Ihrige, diefe Taufdung fur einen Augenblid zu begunftigen. Aber diese Täuschung dauert nicht lange. Bo find hier die Lebenszeichen jener feinen finnigen Runftbildung bes italienifchen Mittelalters, Die fogar bas fleinfte italienifche Rlofter so wunderbar anmuthend .macht? Diefe auf= und ineinander= geschachtelten Schwalbennester, fie find malerisch; aber wo bleibt in diesem wirren Durcheinander der entzudende Formenfinn des romanischen Bauftyle? Diese Bartden ba unten, die amphitheatralifch fich am Berge berauffchlängeln, und die die Monde in idpllischer Freude emfig bepflangen, ach! fie beimeln uns an und erfreuen uns boppelt, nachdem wir lange bies Grun fo fcmerglich entbehrt haben; aber wer nur einmal bie friedlich heitere Runftpracht eines italienischen Rlofterhofes mit feinen Rofenbaumen und platichernden Brunnen gefehen hat, ber fucht hier vergebens diefe liebgeworbenen Eindrude wieber. Und wo find die fchattigen Saulenhallen mit den foftlichen Wandmalereien, burch bie die großen italienischen Reifter fo groß wurden? Wenn irgendwo, fo fann man hier in De-

gaspilaon lernen, was für ein unfägliches Unglud es für Griechenland ift, daß es das gange Mittelalter hindurch, bis auf bie neuefte Beit, von aller europäifchen Bilbung fern Die italienischen Rlöfter paffen auch nicht mehr in unfere Beit, aber man' betrachtet fie mit Ehrfurcht wegen ihrer großen Bergangenheit, in ber fie bie alleinigen Trager der Runft und der Wiffenschaft und der Bolfeerziehung ma= Bier aber, diefe griechischen Rlofter? Sie haben eine bumpfe Bergangenheit, und dumpf ift ihre Gegenwart. ift ihre Runft? Bo ihre Biffenfchaft? Bo ihr Streben, bas Bolf zu erziehen? Diefe Monche miffen Richts, fie lernen Richts, fie unterrichten feine Rinter; Diefe mußten ben'n etwa fpater felbft in bas Rlofter eintreten wollen. Land ift fo arm, fo bevölferungelos; überall mangelt es an Arbeitefraften. Sier oben in reizender Landschaft figen zweibundert Dußigganger, bie dem Lande ihre Arbeitsfraft ent= zieben und vom Schweiße der Armen leben.

Diese Betrachtungen drängten sich mir gewaltsam auf, so sehr ich mich ihnen auch zu entziehen suchte, um mir den Genuß nicht muthwillig zu stören. Abends aßen wir in Gesellschaft zweier Mönche vortrefflich. Die Betten waren für unsere reisemüden Glieder unendlich behaglich. Den andern Morgen ritten wir bei dem prächtigsten Wetter wieder reiseslustig in die frische Welt hinein. Die Mönche waren in der Kirche und lange noch hörten wir ihr näselndes Absingen bes Morgengebetes.

## Ueber Marathon nach Theben.

Bon Athen bis Marathon braucht man ungefahr fieben Stunden. Der Beg über Rephistia ift ber furzefte.

Rephissia ist ein reizender kleiner Ort an der Quelle des attischen Rephissos, am Fuß des Pentelikon. Es war von jeher der beliebteste Sommerausenthalt der Athener. Hier hatte Herodes Attikus sein reiches Landhaus, und auch jest erheben sich bereits zierliche Landhäuser in beträchtlicher Anzahl, theils reichen Athenern, theils ansässigen Engländern, theils fremden Gesandten gehörig. Es ist hier eine Grünheit und Ueppigkeit des Blumenwuchses und ein Reichthum an uralten weitschattigen Platanen, Olivenbäumen, Myrten und Epheu, wie diese in ganz Griechenland, geschweige denn im steinigen Attika sich nicht so seicht wiedersinden dürsten.

Sinter Kephissia ift ein herrlicher alter Olivenwald. Dann aber wird die Gegend sogleich kahl und obe. Der Weg fteigt fortwährend fanft bergan über felfige Sügel am nordlichen

Abhang des Bentelison; nur niedriges Strauchwert umgiebt uns, Fichtengestrupp, Myrten- und Oleanderstauden, verfrüppelte Eichen, vereinzelte dürftige Binien. So erreichen wir in etwa drei Stunden die höchste Erhebung des Beges. Welch ein Blick! Unter uns liegt die schöne gewaltige Ebene, das Meer, und jenseits desselben die schöngeformten vielzackigen Berge der nahen Insel Eudöa. Wir biegen wieder in eine Schlucht ein, und winden uns langsam im Zickzack den steinigen Bergesab hinunter. Am Fuße des Berges liegt das freundliche Kloster Brana. Noch einige Minuten. Wir stehen auf dem geweihten Boden des Schlachtselbes von Marathon.

Marathon! Wie ganz eigen berührte es mich, afs uns hier gerade beim Eintritte in die marathonische Ebene vier Fremde begegneten, aus beren Gespräch sich ergab, daß sie Amerikaner seien. Hätte damass auf dieser ewig benkwürdigen Stätte das kleine Säuflein Griechen nicht die gewaltigen Massen der orientalischen Barbaren zurückgedrängt, was ware heut Europa, was vollends Amerika?

Unfer Führer fprengte, wie es in bem megelofen Griechenland allgemein üblich ift, mitten durch die hohen Getreidefelder, die die fruchtbare Ebene bedecken. Sein Biel war ein hoch aufgeschichteter Grabhugel, der dicht an der Rufte liegt. Unter diesem Sügel schlummern die hundert und zweiundneunzig athenischen Gelden, die den großen Sieg mit ihrem Leben erlauften; Grabsaufen, die hier ftanden, bezeichneten, wie Paufanias berichtet, beren Ramen. Bon biefer ehrmurbigen Grabstätte aus beherricht ber Blid bie gange Ebene.

Die Chene von Marathon gleicht burchaus einem antifen Umphitheater. Die ichon geschweifte Bucht, Die Die Offeite bilbet, ift ein rein gezeichneter Theaterfreis; an ben beiben Enden ficher geschloffen burch scharf vorspringende fchroffe Bergfelfen, im Guten burch ben Argolifi, einen hoben und fühnen Abhang bes Bentelifon; im Rorben burch ein fcmales fcarffantiges Borgebirge, bas bei ben Alten ben Ramen Die westliche Rudfeite gipfelt fich aus Annosura führte. fteilen Anhöhen auf, die mit bem Gebirgszuge bes Parnes gufammenhängen. Rur ein vereinzelter Bergaft, ber Rotroni, tritt aus bem festen Stamme biefer Berge heraus und fcheibet zwei Thalfcluchten; am Gingange ber füblichen liegt bas bereite ermahnte Brana, am Ende ber nörblichen, tief verftedt und von unferm Sugel aus nicht fichtbar, ein fleines Dorf. Es ift taum einem Zweifel unterbas beutige Marathon. worfen, daß die Alterthumsforfcher Recht haben, wenn fie behaupten, daß das alte Marathon nicht die Stelle des beutigen, fonbern die Stelle von Brana einnahm.

Mit der Schlacht haben diese Seitenthaler nichts zu schaffen. Diese spielte hart an der Rufte, auf der eigentlichen Ebene, die von Norden nach Suden etwa zwei Stunden lang und von Often nach Besten eine gute halbe Stunde breit ift. Auch das unkundige Auge des Laien gewahrt fogleich, daß die Griechen durch die Gunft der Dertlichkeit im enteschiedenften Bortheil gegen die Perfer waren. Und diese Gunft der Dertlichkeit ift wesentlich in Betracht zu ziehen, um zu erklären, wie es den Griechen möglich war, gegen eine so ge-waltige llebermacht obzusiegen.

Eben hatten die Berser auf der gegenüberliegenden Rüfte Euböa's die Stadt Eretria erobert und verwüstet. Run wollten sie unmittelbar nach Athen dringen. Ueber Marathon war der geradeste Weg, und die Landung war hier leichter als irgendwo anders, denn die Küste erhebt sich kaum drei oder vier Fuß über den Meeresspiegel. Ueberdies schien die Weite der Ebene zur Entsaltung der persischen Reiterei ganz vortresslich geeignet. Aber sie schien es nur. Sippias, der vertriebene Pisistratide, der den Persern diese Landung in Marathon anrieth, übersah dabei einen sehr wesentlichen Umstand. Nur die Mitte des Küstensaumes ist wirkliches Festland; an den beiden Enden, nördlich und südlich, waren damals und sind noch bis auf den heutigen Tag unergründliche Sümpse.

Die Griechen ftehen auf ber Besteite, am Fuße ber meftlichen Anhöhen; die Berfer im Often an der Rufte; acht Stabien, die gange Breite der Ebene, liegen zwischen den beiden Schlachtreiben. Run fturgen die Griechen im Sturmlauf von ihren Göhen herunter. Der Mittelflügel der Berfer durchbricht die Linie der Griechen; aber dafür werben die persischen Seitenstügel, die durch die Sumpfe beengt find, von den Griechen zurudgeschlagen. Die Griechen zersplittern sich nicht in unnüger Berfolgung; sie ziehen jest ihre sammtliche Macht zusammen und greisen Jene mit vereinter Araft an, die das Mitteltreffen durchbrochen hatten. Es gelingt ihnen, auch diesen Mittelflügel zurudzuwersen. Und nun jagen sie die rathlos Fliehenden in die Sumpfe. Glucklich Diejenigen, die auf die Schiffe entkamen. Aber selbst sieben Schiffe ersoberten die Athener.

Ich dachte an die Worte aus Child Sarold:

Der flücht'ge Meder mit zerbroch'nem Bogen, Der flolze Griech' ihm nach mit blut'gem Speer, Gebirge droben, unten Erd' und Wogen; Tod im Gesicht, Zerftorung hinterher! So war die Scene!

Man kann es kaum begreifen, wie die Berfer fich ein so ungunstiges Schlachtfeld mablen mochten. Richt nur, daß ihnen die Sumpfe so entsetzlich gefährlich waren; noch gefährlicher war ihnen, wenn sie gestegt hätten, die llebersteigung ber nach Athen führenden Bergpässe. Die Verfer wurden das Opfer ihres Uebermuths. Sie meinten, wie Herodot sagt, die Athener wurden ihnen ohne Gegenwehr durch Berrath ihre Stadt übergeben; und selbst als die Schlacht schon begann und die Griechen im Sturmlauf heranrannten, bezichtigten fie bie Griechen bes Bahnfinns, weil biefe nur ein fleines Sauflein feien, und ohne Reiter und Bogenfcugen.

Berlaffen wir ben alten heiligen Grabhügel ber Athener. In gerader Linie mit ihm, aber mehr landeinwärts, steht ein anderes Denkmal. Freilich ist von diesem nur der vieredige Unterbau erhalten, aber dieser ist groß und gewaltig, und die umherliegenden Marmortrümmer beweisen, daß es von Marmor war. Es gilt gewöhnlich für das Grabmal des Miltiades, des ruhmgektönten Siegers von Marathon; wahrscheinslicher ist, daß Roß Recht hat, wenn er es für das von den Athenern hier errichtete Siegesdenkmal angiebt, das Pausanias als ein "Denkmal von weißem Steine" bezeichnet. Roch andere Spuren einzelner Denkmale sind sichtbar, theils kunstlich ausgeschichtete Erdhügel, theils Steinbauten; einer dieser Hügel birgt, wie wir von Pausanias wissen, die Gebeine der gefallenen Platäer und der athenischen Stlaven.

Der Boben von Marathon ift fettes rothliches Marschland; fruchtbar und nach griechischen Berhältniffen gut bebaut. Das heutige Marathon, aus wenigen Saufern bestehend, liegt freundlich in stillem Bersted, unter grünenden Bäumen, an einem frisch riefelnden Bache. Und es bekundet immerhin eine Art Wohlstand, daß das Frembengemach des Khan hier nicht, wie sonst überall, ohne Diele und Dede ist. Richt weit von Rarathon liegen mitten in gruner Bergeinsamkeit die Tempeltrummer des alten Rhamnus, von üppigem Strauchwerf umrankt. Rur der gewaltige Unterbau der alten Tempel ift noch unversehrt; ringsum aber liegen wuft durcheinander die Saulentrommeln, Capitelle, Decken- und Gesimsftucke. Sie sind von einer Feinheit und Großheit der Behandlung, die unmittelbar an die Kunstvollendung der Perikleischen Zeiten erinnert.

Und wie unvergleichlich schön ist auch hier wieder die Landschaft! Wir hatten uns, trot der genauen Ortsfenntniß unseres vortrefflichen Führers, dicht hinter Rhamuus verirrt; wir ritten stundenlang über Stock und Stein in den einsamen Bergen. Aber wie herrliche Fernsichten hatten wir! Dann und wann tauchte wieder einmal das gewaltige Amphitheater von Marathon auf, und auf der einen Seite hatten wir die vielverschlungenen Bergzüge des Barnes, auf der anderen das Meer und die hohen ruhigen Berge Euböa's, aus denen besonders der schneebedeckte kegelförmige Gipfel der Dirphys hersausragt.

Die Strede, von Rhamnus hinauf nach dem alten Aulis gehört gewiß zu ben schönften Landschaften ber ganzen Welt. Die Meerenge bes Euripus wird, je höher wir hinaufgehen, immer enger und enger. Drüben von Euböa schimmern am Tuße ber langhingestreckten Berge die Säuser von Eretria und Chalcis herüber; auf bem Festlande aber erheben sich die schwung-

vollen und boch eigenfinnig gezadten Berge von Aulis; ja, fcon taucht ber Parnag auf, mit feinen machtigen fcneebedecten Reismaffen. Es ift von großem Reig, Diefe mannigfachen Bergformen mit einander zu vergleichen und die Eigenthumlichkeiten ibrer Modellirung innerlich nachzubilden. Es fann faum fchonere Berge geben als biefe griechischen Berge. Gie haben nicht bas Badige und Spigige ber nordischen Bergformen. 3hr Grundzug ift das Borberrichen der horizontalen Linie, rubige und bequeme Lagerung felbft im Auffteigen. Schon ber guß unten bildet eine breite und fichere Unterlage. Die Linien erheben fich zuerft nur gang leife und allmälich; bann aber werben fie plöglich fühner und aufstrebender, bazwischen lagern fich bann meift wieder rubige, fanft geschwungene Flachen, die in bas baftige Auffteigen Rube und Daag bringen. Aber fo fruh lagt fich die frische Kraftfulle der auffleigenden Linien noch nicht gurudhalten. Im Gegentheil! Sie ift nur tuhner geworben und icopferifder; jest ichichtet fie fteile und ichroffe Felsmande auf, bilbet wild gerriffene Borfprunge und Schluchten, bis bann endlich bas Rauhe und Jahe fich allmälig wieder beruhigt und milbert und zu weicheren leife austonenden Und bagu eine Reinheit ber Luft, bie Linien gurudfehrt. felbft in ber weiteften Entfernung noch die Beichnung scharf und bestimmt hervorhebt, und ein wechselvolles Spiel ber gluthvollften Farben, bas ichon jest im Frühling entzudend ift, im Sommer und Berbit aber von ber binreißendften Schonbeit fein muß. Das, mas Griechenland in landschaftlicher Schönheit vor Italien voraus bat, bas ift bie

unenbliche Mannigfaltigkeit seiner Ruftenbildungen. Italien bat nur die Eine Rufte, die westliche; die öftliche Rufte, die Kuste des adriatischen Meeres ist von Ravenna dis Brindisse mit wenigen Ausnahmen einförmig und reizlos. Wie viel Kusten und Buchten dagegen hat Griechenland! Und die eine immer schöner und gewaltiger als die andere! Freilich sehlte dafür der griechischen Landschaft wohl selbst in den blühendsten Zeiten des Alterthums der üppige Schmuck der italienischen Pflanzenwelt!

3mifchen Kalamo und Markopulo liegen in ber lieblichen Thalfdlucht Maurodhiliffi bicht neben einem riefelnden Bergbach, bie erft neuerdings entdecten Mauertrummer vom Tempel bes Amphiaraos, ber über ber Stelle errichtet mar, auf welcher ber alten Sage nach Amphiaraos, bem thebanischen Lager entfliebend, mit feinem Streitwagen von ber Erbe verfolungen und zu gottlichem Dafein geführt ward. Stunde von biefen Tempelreften entfernt ift Scala bi Dropo, wo nach Leafe bas alte Delphinion, ber hafen von Oropos, nach Finley und Rof bas alte Oropos felbft mar. Dort befindet fich in einem elenden Birthschaftsgebaute, mitten unter allerlei Adergerathen, ein Relief, bas mahricheinlich einft in jenem Amphiaraon ale Weihegefchent aufgestellt war. Es ftellt einen Streitwagen bar, von vier fcnaubenden Roffen gezogen; auf bem Bagen fteht ein jugendlicher Selb und beffen Bagenlenfer. Selbst wenn ber Fundvrt nicht fo genau die Deutung bestimmte, fo tonnte fein Zweifel fein,

baß unter jenem jugendlichen Gelben Ambhigraos gemeint ift. Der Runftler hat ben Augenblick gewählt, in bem fich eben ber Erdichlund öffnet. Die Pferde, bis babin im wilbesten Galopp dabin schnaubend, scheuen erschredt gurud; Umphiaraos flammert fich unwillfürlich an bie Lehne bes Wagens . und beugt fich guruck, ben vergeblichen Berfuch machend, ben Bagen vor der Einfahrt in den jaben Schlund zum Salt zu bringen; ber Bagenlenker aber fteht ftarr und faffungelos, nur mechanisch bewegen fich feine Ganbe, um die Bugel ber Pferde ftraffer zu faffen. Die Zeichnung ber Pferde fowohl, wie bie ber beiben Menschengestalten ift fo frei und ebel, Die Charafteriftif ber rafch wechselnden Empfindungen fo fein und wirtsam bramatisch, daß Welder, ber biefe Reliefbarftellung in feinen "Alten Denfmalern. Th. 2, S. 172" befannt gemacht bat, mit Recht fagt, bies Wert gehore jum Schonften, mas je die menichliche Runft bervorgebracht habe. Welder vergleicht es wegen der Lieblichkeit und Bartheit ber Formenbehandlung mit jenen Figuren und Gruppen, die bas Marmorgelander bes Rifetempels auf der Afropolis ichmudten. Betrachten wir aber, was all biefer Bartheit boch jugleich für eine Rraft und heroifche Größe einwohnt, ba tonnen wir faum noch Bebenten tragen, bies Relief fogar ben beften Friesplatten bes Parthenon an die Seite gu ftellen, obgleich ber Amphiaraosdienft in Oropos erft jungeren Urfprungs zu fein fcheint.

Bir entfernen uns vom Ufer des Meeres und übersteigen einige Anhöhen. Da breitet fich vor uns eine weite Ebene

aus, die rechts von den blauschimmernden Bergzügen bes Parnes, links von den Soben von Aulis begrenzt ift; geradaus liegt ruhig und majestätisch der Parnaß. Dies ist die große thebantsche Ebene. Wir sind in Bootien.

Die Ebene ift fruchtbar und verhaltnismäßig gut angesbaut. Und mitten in den Getreidefeldern stehen uralte machtige Eichen und weitschattige Binien. Eine dieser Binien streckte die runde Bolbung ihres Daches so weit aus, daß eine ganze Rinderheerde unter ihr Plat fand.

hart am Wege liegen die Trummer des alten Tanagra. Es find wirre Steinhaufen; feine menschliche Bohnung hat fich in der Rabe angesiedelt. Ringsum todte schweigende Einsamkeit. Rur ein Abler kreifte hoch in den Luften.

Bon hier find wir in anderthalb Stunden in Theben.

Theben, so unendlich oft zernort und boch immer auf ber altgeweihten Stätte sich auf's Neue erhebend, macht einen sehr freundlichen Eindruck. Auch heute liegt Theben, wie bereits zur Zeit des Baufanias, auf jenem länglich runden, von Süden nach Norden sich leise senkenden, oben stumpf abgeplatteten Sügel, der einst der Sie der alten Akropolis war. Auf allen Seiten aber liegen in der nächsten Umgebung vielfache andere Sügelgruppen. Die Thaleinschnitte berselben bedingten in der alten Glanzzeit die Lage der sieben

Thore. Auf der Oftseite der Stadt, unten am Fuße des Sügels, ergießen zwölf alte Marmormundungen in den schönen Brunnen der heiligen Theodora das Wasser des 36smenos; und ebenso sieht auf der anderen Seite des Hügels, am westlichen Abhang, der schöne Marmorbrunnen der Dirce. Weder hier noch dort sehlen blühende Madchen und Frauen, emsig mit Waschen beschäftigt.

Man kann gar nicht mude werden, in diesem kleinen Theben umberzuwandern. Ueberreste des Alterthums sind nicht mehr vorhanden, außer einigen Säulenstuden und Marmorquadern.- Aber wohin wir bliden, da schauen wir überall auf die gewaltigen Berge der landschaftlichen Umgebung, die schon an sich schon, noch eine besondere Beihe durch die alten Sagen erhalten, die an sie geknüpft sind.

Im Often bort liegen die Berge von Cuboa, im Westen ber Parnaß und der vielzerklüstete Helikon; im Guden aber der Kitharon und im Norden die grune Sugelkette des Teu-messos, auf dessen kester Spige die grause Sphing lag, die Dedipus durch die Lösung des Rathsels vom Fels herab-stürzte.

Der Zauber ber alten Sage fcwebt über ber Stadt. Wir fonnen bie Sphing und ben Ritharon und die Quelle ber Dirce nicht feben, ohne daß die gewaltigen Gestalten ber bettuer, Griech. Reilestigsen.

schickfalsreichen Debipusfage und bes Bethus und Amphion uns fortwährend vor Augen fteben.

Neberraschend ist die ausgezeichnete Schönheit bes thebanischen Menschenschlags. Ich habe hier Anaben und Junglinge gesehen, so acht griechisch in der Gesichtsbildung und sollühend und edel in Wuchs und Haltung, als seien sie die fleischgewordenen Gestalten des Parthenonfrieses. Aber über dem Lobe der Schönheit will ich nicht vergessen auch eine Unstitte zu erwähnen, die ich hier wie fast in allen besebteren Ortschaften Griechenlands gefunden habe. In der edlen Straßenjugend lebt eine falsche Auffassung des alten Discusspiels; sie belustigt sich, auf den Fremden mit kleinen Steinchen zu werfen. Groß ist in diesem Spiel die Jugend von Eleusis; die erste Siegespalme aber gehört unbestreitbar den jungen Thebanern.

## Lebabeia.

Lebadeia's Bedeutung im Alterthum beruhte hauptfachlich auf dem hier befindlichen Orakel des Trophonios.

Böotien war überhaupt, um einen Ausbruck des Plutarch zu gebrauchen, das vielstimmige Land der Orakel. Zukunft verkündend war der heilige Brunnen zu Hysiä; auch die Rymphen der sphragydischen Grotte am Rithäron wahrsagten; der tanagräische Flecken Heleon hatte seinen Batis; zu Oropos und Harma waltete der Dienst und das Traumorakel des Amphiaraos; und auch der Beissaggott Apoll hatte auf dem ptoischen Berge, zu Tegyra, zu Eutresis in der Rähe von Thespiä und zu Theben selbst seine orakelkundenden Heiligthümer. Unter allen Orakeln Böotiens aber war das Orakel des Trophonios das berühmteste und tiefgreisendste. Roch in später Beit, da alle übrigen schon längst verstummt waren, blüht, neben der Pythia in Delphi, noch in Lebadeia der Dienst des Trophonios.

Lebadeia liegt an der fudwestlichen Ede ber großen orchomenischen Ebene, etwa acht bis neun Stunden von Theben entsernt. Die Gegend, durch die der Weg führt, ist unbedingt eine der merkwürdigsten von ganz Griechensand.

Bas ift es für ein seltsamer Anblid, wenn wir den niebrigen und schmalen Bergpaß, der die beiden Thalkessel Bootiens, die Ebenen von Theben und Orchomenos, mit einander
verbindet, überschritten haben! Bir stehen am Fuße der malerisch fühnen, tief zerklüsteten, hie und da dunkel bewaldeten
Felsberge des Helikon. Bor uns liegt eine weite, mit Schiss
überwachsene Sumpfstäche, aus der nur vereinzelte sonnenbeschienene Basserspiegel herausbligen. Dieser weite Sumpf
ist der kopaische See. Im Norden und Often erheben sich die
kahlen, kalkgrauen, ruhig hingelagerten höchen des akontischen
und ptoischen Bergzuges, und im Westen hoch aufragend die
gewaltigen, ruhig erhabenen Rassen des schneebedeckten Parnaß.

Der kapaische See ist der Sammelplatz der vom Belikon, Barnaß und Akontion zuströmenden Bergwässer. Rur im Winter ist er eine in sich einige und zusammenhängende Waferstäche; im Frühjahr vertrocknen einige Stellen rasch genug, um noch als Fruchtseld dienen zu können; andere, später vertrocknend, geben vortreffliches Beideland; und mitten zwischen diesen Aeckern und Beiden liegen Sumpfe und Bässer, die wohl nur darum niemals versiegen, weil sie außer jenem Zufluß der Bergbäche noch ihre eigenen Quellen haben.

Die zwanzig größeren und kleineren Abzugsgraben, die hier vorhanden find, die fogenannten Katabothren, theils naturliche, theils kunftiche Erdftollen, find nicht hinreichend, das Land völlig zu entsumpfen und vor zeitweise wiederkehrenden großen Ueberschwemmungen zu schügen. Die verschiedensten Beiten, die älteften Minyer, Alexander der Große, die frantischen Gerzöge, haben daher hier großartige Canalbauten in Angriff genommen, aber niemals genügend zu Ende geführt.

Man hat die Ueberschwemmungen bes topaischen Sees treffend mit ben lleberschwemmungen bes Ril verglichen. Go folecht und durftig diese Meder auch jest bestellt find, fo tragen fie boch, wie eine verläßliche Quelle berichtet, funfzehn-, awanzig - bis breißigfaltige Frucht, ja ein neu angeschwemmtes Land am Ausfluffe bes Rephiffos fogar fechzigfache. . Go erflart es fich leicht, warum-gerade bier, in diefer fieberhaften und gefährlichen ganbichaft, ein gutes Stud ber griechifchen Urgefchichte fich abspielt. Roch zeugt ba bruben am jenfeitigen Ufer bes Gees bas alte Schathaus ber Minner ju Orchomenos von bem Glang und Reichthum ber vorgeschichtlichen Reiten. Die Mias preift bas unermegliche Gold, bas fich bort aufbäufte, und auch ber homnus auf ben pythischen Apoll, die altefte Runde ber bootischen Sagen, befingt die Dacht und die beitere Sestfreude ber bier gelegenen Stadte Galiartos und Detalia ju einer Beit, ba "noch fein Sterblicher jur heiligen Theba und nicht Bege und Stege burch ein weizenreiches Befild führten, sondern Alles bort noch in dichten Wald gehüllt war." Und wieder über diese Urzeiten hinaus berichten andere Sagen von einem noch alteren Orchomenos und von fabels haften Stadten Athen und Cleufis, die von der großen herskulischen Fluth verschlungen wurden.

Zwei bis brei Stunden schlängelt fich der Weg zwischen dem Kopaisee und dem Helikon entlang. Wo der Gelikon endet, da erhebt fich sofort ein neuer Bergzug, der Laphystios; am äußersten Abhang desselben liegt Lebadeia.

Lebabeia beißt jest nach bem burchgangigen Stacismus ber neugriechischen Sprache Livadia. Es hat jest etwa fünftaufend Einwohner und ift eine ber freundlichsten und belebteften Stabte Briechenlands. Der Laphyftios thront boch über ber Stadt, in vollen und runben Linien auffteigenb: neben ibm lagert ein ameiter Berg; niedriger als ber Laphystios, aber breitrudiger; jest tragt er die Trummer mittelalterlicher Reftungsbauten, im Alterthum aber mar er ber Sig prachtiger Tenwel und Beiligthumer. Beide Berge find burch eine enge Releichlucht von einander getrennt, burch die fich über ungablige Blode und Rlippen mit raftlos lautem Beplaticher ein munterer Bergbach hindurchdrangt. Die Schlucht öffnet fic in das Thal und am Anfang bestelben, jum Theil noch auf bergigem Abhang, liegt bie Stadt, umgeben von grunen Garten und Baumen, wie fie in Diefer Angahl in Griechenland nur fehr felten zu finden find. Der Abend mar herrlich. Den gangen Tag über hatte die Sonne auf der baumlofen Ebene,

bie wir durchritten, mit wahrhaft unerbittlicher Gluth gebrütet. Test war die Luft kuhl und wurzig. Der Mond ftand in vollem Glanze am sternbesäten Himmel und zeigte Berge und Felder und Stadt in magisch wirksamer Beseuchtung. Dazwischen das träumerische Plätschern des Baches. Es war, als ware man plöglich in eine jener unvergleichlich schönen Bergstädtchen von Savoyen oder Piemont versetzt. Wie entzückend muß dies Lebadeia gewesen sein, als noch der alte wohlgepstegte Götterhain und die prächtigen Tempel es schmuckten. Pausanias sagt: die Stadt hat alle Schönheiten, die nur irgend eine blühende Stadt der Hellenen haben kann.

Sier also thronte Zeus Trophonios; ein Gott der Unterwelt, aber ein milber und freundlicher. Er ist ein Gott der Beissagung und Offenbarung, zu dem ein Jeder hinabsteigt, der über verschlossene Dinge Rath und Auskunft verlangt. Ber in die Sohle des Trophonios hinabstieg, der glaubte, er steige in die Schauer der Unterwelt.

Das Orafel des Trophonios ift, wie das Orafel in Delphi, burchaus auf etstatische Seelenzustände gegründet. Aber in ber außeren Einrichtung ist ein sehr bedeutender Unterschieb. In Delphi wird nur die Priesterin des weissagenden Gottes, die Pythia, durch die aus der geheimnisvollen Tiefe der Erde aussteigenden Dunste erregt und begeistert und diese ertheilt sodann dem Fragenden die innere Offenbarung ihrer Ver-

zudungen. Sier aber, im Drafel bes Trophonios, übernimmt ber Fragende felbst die Efstase.

Auch Baufanias, ber alte griechische Reisenbe, stieg in bie Sohle bes Trophonios. Er hat uns eine fehr anziehende Schilderung von den Ceremonien überliefert, die dabei obwalteten. Und es ift lehrreich zu feben, welcherlei aufregende und bethörende Mittel und Schrechniffe bie Briefter gebrauchten, um die gläubige Phantasie bes Fragenden zu erhiten nnd zu verzuden.

Wer bas Drafel befragen wollte, ber mußte fich erft mehrere Tage in einem befonderen Gemach aufhalten, bas bem guten Damon und ber Schicksalsgöttin Tyche geweiht mar. Bahrend Diefer Beit mußte er fich geiftig und leiblich vollig rein erhalten, er burfte fein warmes Bab gebrauchen, fondern mußte fich in bem Alug Berchna baten. Fleisch batte er im lleberfluß, benn er genoß von ben Fleischopfern, Die er bem Trophonios und beffen Göhnen, bann bem Apollo, bem Rronos, bem Beus Bafileus, ber Bere, ber Demeter brachte. Bei allen biefen Opfern ift ein Bahrfager jugegen, ber ihm ans ben Eingeweiden der Opferthiere verfundet, ob ihn Trophonios gut und gnabig aufnehmen werbe. In ber letten Racht aber, in der die Befragung gefcheben foll, schlachtet der Fragende einen Bidder; das Blut beffelben lagt er in eine Grube fließen und ruft babei ben Agamebes, ben Bater bes Erophonics, an. Mochten auch alle früheren Opfer gunftig fein,

fie gelten Richts, wenn nicht auch bie Gingeweibe biefes Bibbers gunftig finb. Sind fie es, ba unternimmt ber Fragende bas Bagnig hoffnungereich. 3mei breizehnjährige Anaben, aus Lebadeia geburtig, führen ibn nun wieberum an ben Fluß Bereyna, baben ihn noch einmal und falben ihn mit Del. Aber immer wird er noch nicht jum Dratel felbft geführt. Sest führen ibn bie Briefter erft zu ben Quellen bes Kluffes, die nabe aneinander liegen. Die eine ift bie Quelle ber Bethe; in diefer muß er ben Tranf ber Bergeffenheit trinfen, bamit er Alles vergeffe, was feinen Ginn bie babin beicaftiate. Die andere ift bie Quelle ber Mnemofone; bier trinft er ben Tranf ber Erinnerung, bamit er Rraft gewinne, fich alles Deffen erinnern ju tonnen, was er in ber Soble fchauen wirb. Run wird ihm bas alte Bild bes Gottes gezeigt, bas allen übrigen Menschen fonft unschaubare. Er verehrt es und betet zu ihm inbrunftiglich. Und jest erft wird er im Dunkel ber Racht binauf jum Drakel felbft geleitet, angethan mit einem Linnengewand und mit Schuben, wie fie am Orte felbit in Gebrauch find. Das Dratel liegt oben auf bem Berge, über bem Saine. Dort aber ift eine runde Erbobung von weißem Marmor, die nur wenige Ruß boch ift, und Bestalt und Umfang einer fleinen griechtichen Tenne bat. Sie ift von einem Bitter umschloffen, bas eine Thur öffnet. Der Fragende tritt in biefen umschlossenen Raum binein. Da thut fich vor ihm ein Schlund (záoua yng) auf, nicht ein naturlicher, fondern ein mit Runft und feiner Berechnung gebauter. Diefer Bau glich einem fleinen, runben, griechischen

Bactofen, unten im Durchmeffer etwa vier Ellen und ber Sobe nach etwa acht Ellen meffend; oben hat er eine fleine, etwa zwei Spannen breite Deffnung. Es ift feine Treppe vorhan= ben; Dem, ber binabsteigen will, bringt man eine fcmale und leichte Leiter. Der Sinabsteigende ergreift mit beiben Banden einige Bonigfuchen, um bie unten hausenben Schlangen zu befanftigen ; bann gebt er auf ber Leiter abwarts, bis die Anice innerhalb ber Deffnung find; und fobann wird ber übrige Theil bes Leibes blipfchnell nachgezogen, wie wenn ein großer und reißender Strom einen ausammengebundenen Menfchen in seinen Strudel zieht. Run beginnen ba unten in ber Boble felbft die Schredniffe ber Unterwelt, Schlangen und bofe Beifter fteigen auf, Gebrull allerlei Art lagt fich beren; ber Eine fieht Die Dinge, Die ihm am Bergen liegen, in gebeimnifvollen Gestalten, der Andere bort fie in gefpenftigen ober lockenben Tonen. Bulett wird ber Fragende wieder burch biefelbe Deffnung gurudgeschoben, burch bie er binabgeftiegen war; aber fopfüber, die Beine voraus. Sier nehmen ibn die Briefter fogleich in Empfang. Sie fegen ibn auf ben Stuhl ber Mnemosyne und fragen ibn, was er gesehen und gebort bat. Darauf übergeben fie ibn ben Drakelbienern, Die ben noch gang von Furcht Betäubten wieder in bas Gemach bes guten Damon und ber Tyche gurudtragen. Dort verbleibt er, bis er fich von feiner Betaubung erholt hat.

Dies Oratel greift oft fehr bedeutfam in bie wichtigften Ereigniffe der griechischen Gefchichte ein, ja es fteht fogar gu

Beiten mit bem Orafel zu Delphi in ber engsten Berbindung. Auf ber anderen Seite fieht man, daß hier Gantelspiel und Priestertrug ein weites Feld hatten. Es war daber sehr oft ber Gegenstand des unbarmherzigsten Spottes für die grie-chifchen Komiter.

Bon ben Dertlichkeiten und inneren Einrichtungen bieses Orakels ift jest wenig mehr zu sehen. Die Hercyna heißt jest Chilia. An ihren Ufern am Tuße bes Festungsberges find in ben Felswänden ungählige Atschen, offenbar für fromme Beihebilder bestimmt, und zwei große, zum Theil funstlich bearbeitete Felsgrotten, die von Einigen für das Gemach des guten Dämon und der Tyche und für die Grube des Ugamedes gehalten werden.

Stephani rühmt fich in feiner "Reife durch das nördliche Griechenland", die eigentliche Orakelhöhle wieder aufgefunden zu haben. Mein Reifegefährte Preller und ich hatten den vollsten Glauben zu diefer Entdedung; jest wissen wir, daß dieselbe ein arger Frithum ift.

Sene Orakelvertiefung war, wie Paufanias deutlich fagt, in ihrer Gestalt einem griechischen Bacofen vergleichbar, d. h. sie war ein bienenkorbartiger Gewölbbau, sich von unten nach oben verengend; Ullrichs hat sie baher sehr passend mit dem Gewölbbau ber alten Schaphauser von Mykene und Orchomenos verglichen. Zener unterirdische Bau einer kleinen zer-

fallenen mittelalterlichen Rirche aber, ben Stevbani fur ben Sit bes alten Drafels ausgiebt, bat, wie er felbft fagt, gang regelmäßige Bande und Pfeiler. Stephani batte hingufeben follen, daß die Rirche zwanzig Suß breit und fiebenundzwangig Fuß lang, und baß jener Unterbau genau wie die Rirche selbst ein regelmäßiges Oblongum ift. Und nicht Gine Deffnung, wie Baufanias berichtet, fonbern zwei Deffnungen bicht nebeneinander führen in diefen Unterbau; ja, hatte fich Stephani noch etwas genauer umfeben wollen, fo wurde er nicht weit von diesen beiben Deffnungen entfernt sogar noch eine britte entbedt haben. Rurg, die Bahrheit jener vermeintlichen Entbedung ift gang einfach, bag biefer Unterbau nichts ift als die Arppta ber Rirche, und daß diese Arppta spater zu einer Festungseisterne benutt warb. Und ale eine folche Cifterne führt fie auch bereits ber alte englische Reisebeschreiber Dodmell an.

Es ist ein vergebliches Bemühen, hier viel auf Entbedungen ausgeben zu wollen. Der ganze Festungsberg, ber ben alten Orakelbezirk einnimmt, ist über und über mit mittel-alterlichen Bautrummern und Felsblöden bebedt.

Otfried Muller fagt in feinem Werf über Orchomenos einmal: "Ich haffe die unselige Arte Chandler's, überall, ben Pausanias in ber Sand, jeden alten Stein oder Sügel wieder entbeden zu wollen."

## Delphi.

Delphi liegt am füdwestlichen Abhange des Barnaß. Wer alfo von Bootien tommt, muß fast ben ganzen Parnaß umwandern.

Die seierlich ruhig und majestätisch sie dort vor uns lagern, die gewaltigen hochausgethurmten Bergmassen! Der Parnaß ist etwa achtehalbtausend Tuß hoch; er besteht, wie sast alle Gebirge Griechenlands, aus nachten, bläulich grauen Kalffelsen; nur unten um den Fuß schlingt sich der schmale Saum eines dunkelgrunen Tannenwaldes, und oben das Haupt ist mit hellglänzendem Schnee bedeckt. Die Massen des Parnaß sind nicht so zerriffen wie die des Helison; sie sind in sich zusammenhängender, geschlossener; kurz, massenhafter. Und dennoch innerhalb der Einheit welche Mannigsaltigkeit, innerhalb der Ruhe welche Bewegung! Die Felswände steigen steil und rasch auf, aber in einfach großartigen und nachhaltigen Linien; dazwischen schieben sich sanst hingelagerte breitruckige

Sochebenen; aus diesen erheben sich wieder neue Felswände, tuhner und höher vielleicht als die ersteren, aber in derselben einfachen und bestimmten Beichnung; und so geht es fort und fort in dem ununterbrochenen, aber immer harmonisch vermitteltem Wechsel von schwungvoll aussteigenden und mild gerundeten Flächen, bis dann endlich oben auf der höchsten Sohe der Berg sich zu einer ruhigen und großartigen Massenwirkung zusammenschließt, aus der sich, von unten sichtbar, nur einige wenige Kuppen, aber diese mit sebensvoller Energie, hersausheben.

Ein schmales tieses Thal, von dem Pleistos durchrauscht, scheidet den Parnaß von dem Bergzuge der Kirphis, der ihm parallel läuft und sich dis an das forinthische Meer erstreckt. Am Eingang des Thales liegt der berühmte Oreiweg, Triodos, auf dem sich der Weg von Delphi in drei verschiedene Arme spaltet. Der rechte führt nach Daulis, der linke über Ambrysus nach Korinth; geradeaus geht es nach Lebadeia. Hier war es, wo Dedipus, der Schässerfolgte, mit dem Lajus zusammenstieß und, nicht wissend, daß dieser sein Bater sei, ihn erschlug in entsehlichem Jähzorn. Noch sind hier einige übereinander gehäuste Steinschichten von dem einsachen Denkmal vorhanden, das nach dem Bericht des Pausanias das Grab des Lajus und seines Wagenlenkers bedeckte.

In diefer verborgenen Thalfclucht geht der Beg entlang; immer langfam bergansteigend. Die Gegend ift obe und ein-

förmig, rechts die rauben Felsen des Parnaß, links die table Airphis. Man begreift es, wie schon im Alterthum hier manchemal Frevler aus einsamen Berstedniffen hervorbrachen und den frommen Ballfahrer seiner Opfergeschenke beraubten.

Rur auf der Balfte des Weges unterbricht Arachova die tobte Einformigfeit. Arachova, bas alte Anemoria, ein freundlicher Ort von vier- bis fünfhundert Baufern, lehnt fich malerifch an einen fteilen Bergabhang bes Barnag binauf. Dben auf einer Felosvige, bicht über ber Rirche, bat man wieber eine von jenen überraschend großartigen Fernfichten, die nur Griechenland, bas berg = und fuftenreiche, ju bieten hat. Bu unseren Fußen die wilden Thaler und Berge, die fich an die Rirphis anschließen und als die letten Ausläufer des Barnag zu betrachten find; hinter biefen ber blaue Bafferspiegel bes forinthischen Meeres, und barüber hinaus ber fcneebebectte Ryllene und bie auf- und niederwogenden Berggipfel ber peloponnefischen Rufte von Sitzon bis hinauf nach Boftigga. Delphi aber, obgleich nur zwei Stunden von bier entfernt, ift noch immer nicht fichtbar; porfpringende Releriffe verbeden es.

Man sieht Delphi nicht früher, als bis man unmittelbar an Ort und Stelle ift.

Bahrlich, biefer erfte Blid auf bies umichloffene, beilige, friedvolle Thal von Delphi muß im Alterthum von einer

wahrhaft damonischen Macht gewesen sein! So gewaltig und unerwartet ift er! Sogar jest noch, da doch die alte Bracht und die religiöse Weihe des Ortes für immer entschwunden ift, ist er noch tiesergreisend.

Dente Dir ein enges Felsthal, bas in feiner Ferne auffallend an bas halbrund eines alten Theaters erinnert. Die Rundung wird gebildet durch eine fanft eingeschweifte Berglehne des Parnaß. Sie ist die Nordseite des Thals. Auf ber Oftseite fpringen ichroff zwei riefige Felemanbe, Die fogenannten Phadriaden, por, und auch die Westfeite ift burch einen vorfpringenden Feleruden gefchloffen, ber zwar niedriger ift ale bie öftlichen Felfen, aber beffen Wirfung verftarft wird burch die berüberragenden Gipfel der lofrischen und atolischen Berge. Und auf der Gudseite fcbließt ben Balbfreis geradlinig ber Bug ber Rirphis, an beren Sug fich ber Pleiftos burch eine tiefe Schlucht hindurchwindet. Bur Beit ber alten Bracht und herrlichkeit erhoben fich nun auf der oberen Galfte bes Rreifes die Saufer und die heiter ftrahlenden Tempel ftufenweis übereinander, wie die Sigreiben eines Theaters, theils auf natürlichen theils auf funftlichen Terraffen, von benen einige noch beute ju feben find. Auf einer ber letten Stufenreihen lag bas alte gottgeheiligte Drakel, bas ber Stadt Dafein und Ruhm gab, überbeckt von bem tunftreichen Gotteshaus des Apollo, das ringe die grunen Baume des Tempelhaines und hochragende Bildfäulen umgeben.

Beute ift dies einft fo prachtige Delphi ein elendes fleines Dorf. Es heißt Raftri, weil die Anfiedler meinten, die alten Mauertrummer, die fie bier fanden, feien eine alte Festung gewesen, ein Palao Raftron. Der beilige Erdicund, aus bem ber wissende Gott burch ben begeisterten Mund seiner Briefterin ben enticheibenben Schickfalsipruch fund that, ift unter Schutt und Trummer fpurlos verschwunden; die Unterbauten bes großen Tempels, ber biefe orakelfpendende Soble in fich einschloß, find überbaut von schmutig armlichen Sutten, und nur vereinzelte Bruchftude von borifchen Tuff= und ionischen Marmorfäulen gemahnen wehmuthig an die einstige Glanzzeit. Auch von ber alten Lesche, jener prachtigen Gaulenhalle, bie ber große Bolygnot mit feinen erhabenen Bilbern gefchmudt hatte, ift nur noch ber Fußboden porhanden, der jest als Speicher fur Beu und Getreibe bient; bagu tommen unten tm fcattigen Garten bes Rlofters ber Banagia bie Refte ber alten Ringschule und, in ber Rabe berfelben, die Grundmauern pon vier fleinen Tempeln, von benen man einen Rundbau, ber in feiner Anlage bem romischen Pantheon gleicht, jest gewöhnlich ber Athene Bronoia zuschreibt. Das ift Alles, was von ben Bauwerten bes alten Delphi erhalten ift.

Faft noch schlimmer steht es um die Denkmase der bildenben Kunfte. Daffelbe Delphi, das trop aller römischen Plunberungen sogar noch zu Plinius' Zeiten sich eines Schapes von mehr als breitausend Statuen rühmte, hat jest nichts als einige durftige Sculpturfragmente in den Mauern des bettner, Oriech. Reiseitigen. Rlosterhofes und einige gute, aber arg verstümmelte Sartophage aus römischer Zeit in ein paar halbgeöffneten Grabern
am Anfang der heiligen Straße. Der athenische Archäolog
Bittatis hatte uns gesagt, daß im Sause eines Serrn Phrangos, dessen Eigenthum der Grund und Boden des alten Tempelbezirks ist, neu gefundene Reliefbilder aufgestellt seien. Serr
Phrangos aber macht, wahrscheinlich zum Behuf heimlichen
Bertauss, aus diesem Fund ein Geheimniß; alle unsere Bitten
und Bersprechungen vermochten nicht, uns den Eingang zu
öffnen.

Der Menfchen Werk, war es auch noch fo berrlich und funftreich, ift zertrummert und verfallen. Aber Die landschaftliche Ratur ift in allen Sturmen unverandert Diefelbe geblieben. - Roch find oben auf ber hochften Spige bes belphischen Berges die in den natürlichen Fels gehauenen Sitftufen der Rennbahn, und nicht weit von ihr entfernt, dicht unter fcroffer Felswand fprudelt nach wie vor jene bellverlende Quelle, bie ber ortsfundige Ulriche ale ben alten Stadtbrunnen ber Delphier, als tie Delphusa ficher erkannt hat. Roch seben wir etwa hundert Schritt unter Diefer eine andere Quelle, Die Raffotis, beren beiliger "immerftromender Born ben puthifchen Lorbeer tranfte und das beilige Myrthengebufch bes ewigen Götterhaines." Und noch sehen wir auch die liedergepriefene Quelle der Kastalia, in deren filberklarem Beihwasser sich die Priefter bes Gottes und Alle, die von bem Gotte Rath ober Sühnung verlangten, fich baben und reinigen mußten. Und

bicht über dieser kastalischen Quelle erheben sich steil die nachten, neunhundert Tuß hohen Telswände der Phädriaden, von denen man in den älteren Zeiten alle Frevler herabstürzte, die schwere Berbrechen am belphischen Heiligthum verübt hatten. Eine tieseingegrabene Schlucht, durch die ein Gießbach herabfällt, trennt sie so malerisch fühn in zwei gesonderten Massen, daß sie zumeist der Grund waren, warum die römischen Dichter den vielgipfligen Parnaß fast nur als den dieseps Parnassus, b. h. als den zweigipfligen, zu bezeichnen psiegten.

Sage man aber, was man wolle, ber Eindruck folcher altehrwürdiger geheiligter Stätten hat etwas tief Magisches in sich. Diese klare Fluth ber Kastalia, die Steinstufen, die in sie hinabführen, die kleinen Nischen dort an den Felswänden zur Aufnahme frommer Weihebilder bestimmt, beschäftigen die Phantasie unaushörlich und reizen sie, die große Vergangenheit aus dem Schutt und Trümmer, unter dem sie begraben liegt, wieder wach zu rusen.

Sieh mit dem strahlenden Bagen des Bierspanns Glanzt Helios über den Erdfreis schon,
Und die Sterne, sie fliehn in die heilige Racht
Bor der himmlischen Gluth.
Unersteigliche Höh'n des Parnassos, begrüßt
Bom erwachenden Tag, glühn schwelgend im Licht,
Das wonnig den Sterblichen leuchtet.
Und der Myrthen lieblicher Duft wallt auf

Ind die Delpherin thront auf hetligem Stuhl,
Und die Delpherin thront auf hetligem Stuhl,
Und fingt hellenischem Boste den Spruch,
Den stürmend Apollon ihr vorsang.
Ihr Delphier, Diener Apollon's, auf!
Wallt zu den filbernen Wirbeln Kastalia's.
Und wann Ihr im Thau der krystallenen Fluth
Euch badetet, eilt in den Tempel hinein;
Und zu Lauten des Heils nur weihend den Mund,
Last Heissans nur die Berlangenden, die
Rathfragen den Gott,
Bon günstigen Lippen vernehmen!

## Chäronea.

Rach ber ungludlichen Schlacht von Charonea brachten bie Athener ihre Todten nach Athen und bestatteten sie, wie es feit dem zweiten Persertriege bei ihnen Gesetz und Brauch war, in der Graberstraße des außeren Keramikus. Gine einsfache Inschrift pries die Tapferkeit der Gefallenen. Wir kennen diese Inschrift aus der Rede des Demosthenes über die Krone.

Die Thebaner aber begruben die Todten auf bem Schlachtfelde felbst. Und nicht eine Inschrift stellten sie auf bas Grabmal, sondern das Rolossalbild eines sterbenden Löwen.

Im Jahre 1818 ift diefer Lowe wieder aufgefunden. Das Erdreich hatte fich unter feiner Last gefenkt; vom Anfang an schon aus mehreren Theilen zusammengesetzt, ist er in neun verschiedene Stude auseinandergeborsten. Der Leib ist innen hohl; nicht aber auch der Kopf. Dadurch widerlegt sich von selbst die Bermuthung Göttling's, als habe dieser Löwe viel- leicht zugleich als Brunnenleitung gedient.

Wie erschütternd ist die Sprache dieses stummen Denkteins! — Die Formen dieses gewaltigen Leibes sind so fraftig und ftolz und ebel; man sieht, der Löwe, wenn er nicht siegen kann, ist ein Helb auch noch in seinem Untergange. Bom Kampf bis zum Tod ermattet, hat er sich niedergekauert, den Schweif tief eingezogen; aber noch rafft er die lette Kraft zusammen und stellt sich tropig auf die Bordertaten. Bergebens! das Auge bricht ersterbend. Die Mundwinkel öffnen sich zu sautem Schmerzschrei; der Löwe prest jedoch die Lippen sest zusammen; er will nicht, daß man von ihm eine Klage höre.

Der sterbende Lowe! Es ift ein ftolges Sinnbild; und neuere Bildhauer haben es nur allgu oft bei recht unpaffender Gelegenheit nachgebildet. Griechenland aber hatte ein Recht dagu, sich die Trauer über den Fall feiner Freiheit durch selbstbewußten Stolz zu mildern.

Sier bei Charonea flammte noch einmal die alte politische Thatkraft auf; alle inneren Feindseligkeiten verstummten der von außen drohenden Gefahr gegenüber. Mehr als tausend Athener sielen; fast ebenso viele Thebaner, und unter diesen Thebanern war die heilige Schaar jener dreihundert Jünglinge, die noch keine Schlacht besiegt hatte und die auch hier, ihrem Eide getreu, nicht von der Stelle wich.

Diefer Untergang Griechenlands ift eine Tragobie im hochften Sinne bes Bortes. Der Gelb geht unter; aber bas Große und Schone, was in ihm lag, bleibt unverloren und feimt zu neuer Lebensfraft.

Es liegt eine tiefe Boesie in jener Erzählung, die uns der alte Geschichtschreiber Diodor berichtet. Am Abend nach der Schlacht burchwanderte Philipp mit seinen Feldherren siegestrunken das Schlachtseld. Sie kamen zuerst an die Stelle, wo die heilige Schaar der Thebaner, mit Wunden bedeckt, Mann an Mann lag; der Anblick der ruhmvoll gefallenen Selden erweckte Bewunderung und Theilnahme in der Seele der Sieger. Als sie aber die Leichen der Athener sahen, da verhöhnte Philipp die Athener und wiederholte spottend die heraussordernden Worte der athenischen Kriegserklärung. Unter den Kriegsgefangenen war der athenische Redner Demades. Dieser rief dem König zu: "Warum spielst Du die Rolle des Thersites, da Dich doch das Schicksal zum Agamemnon erforen hat?" Und Philipp nahm sogleich die Freudenkränze von seinem Haupte; dem Demades aber schenkte er die Freiheit.

Die Griechen sind beflegt; aber der Sieger beugt sich vor der geistigen Ueberlegenheit der Besiegten. Er kennt keinen höheren Stolz, als selbst ein Grieche zu heißen und dem griechischen Held Agamemnon zu gleichen. Und berfelbe Alexander, der sich an diesem Tage bei Charonea in den Kriegerreihen seines Baters die ersten Heldenehren erkampste, zieht wenige Jahre nachher mit seinen Geeren weit in den Often, um gries

chisches Befen und griechische Bilbung in alle Lande zu tragen und zum Gemeingut ber ganzen Menschheit zu machen.

Bas liebt die Beltgeschichte boch für grelle Gegenfäge! Das alte Griechenland ift selbst in seinem Untergang noch erhebend.; das neue Griechenland bagegen hat auch nach seiner vielgeseierten "Biebergeburt" nur traurige und niederschlagende Eindrücke. Rie habe ich bies lebhafter empfunden, als hier auf dem Schlachtfeld von Charonea.

Roch zeugen oben auf bem felfigen, fast unzugänglichen Bergfegel des Betrachos, an beffen Oftfeite bas alte Charonea gelegen mar, die festen Quadermauern ber Afropolis und bas in den Fels gehauene Salbrund bes burch zwei Gurtbande in brei Stockwerke getheilten Theaters und ein alter, jest in ber Rirche befindlicher Marmorfeffel, ber, weil Charonea bie Geburteftadt Blutarch's mar, bier zu Lande gewöhnlich ber Thron des Blutarch beißt, von der Wohlhabenheit und Runftliebe, beren im Alterthum fich auch die fleinfte Landftadt rühmen durfte. Jest ift die weite fruchtbare Cbene, die fich vom Bug bes Parnag bis fast an ben Ropaischen See zieht, völlig obe und unbebaut. Rur einige elende butten fteben bier. Zwei Blachenknaben, fcon wie die fconften griedifchen Ephebenstatuen, haben einen Schant errichtet, in bem fie schlechten Wein und Branntwein (Arafi und Rafi) frebengen. Ueber ben Erdboden biefer Schenke mar ein fcmutiger bunter Teppich gebreitet, und auf biefem Teppich lagerten acht Manner, nach echt turfischer Art mit untergeschlagenen Beinen, und ben Seg wie einen Turban mit weißen Tuchern umwunben. Dazu rauchten fie ihre langen turfischen Pfeisen ober Bapiercigarren und spielten Karte.

Solche turfische Genrebilber fieht man in Griechenland noch überall. Sitte und Lebensweise hat sich im Innern bes Landes seit bem Sturz ber turfischen Herrschaft noch nicht im Mindesten geandert. Rach wie vor tituliren uns unsere Maulthiertreiber als "Effendi" und, wenn sie uns begrüßen, legen sie ganz wie die Türken, ben Blick fenkend, ihre Arme über der Bruft zusammen.

Alter gewaltiger Lowe von Charonea! Gine Thrane trat mir heimlich in's Auge, als ich vor Dir ftand, Du schönes altehrwürdiges Sinnbild des ruhmreich tampfenden und boch für immer verlorenen Griechenland!

## Rüdblid.

Bahrend der letten Tage meiner griechtichen Reise burchwanderte ich die Chenen von Thespia, Leuftra und Plataa, zwischen bem Gelikon und bem Ritharon.

In der Rabe des alten Thespia befinden fich in und an der Kirche des heiligen Charalampos einige fehr ichone Reliefbilder der Brazitelischen Zeit, ein schwacher Rachtlang der gewaltigen Statuenpracht, mit der Braziteles Thespia schmudte. Leuftra ift völlig verschwunden, aber noch liegen in der Ebene auf offenem Felde die gewaltigen Marmortrophäen, die einst den Sieg der Thebaner über die Lacedamonier verherrlichten. Bom alten Plataa, dem tapferen und kunstgeschmudten, sind nur noch Mauertrummer vorhanden, unter denen hie und da ein vereinzeltes Säulencapitell an die Kunst der alten Tempel erinnert.

Rings herum ift faft nur verodetes Beibeland, und bie wenigen Dorfer, die fich in ber Rabe bes alten Thespia und

Plataa niedergelaffen, bestehen aus vereinzelten schmutigen hutten. Dir lag immer bas schone Wort aus bem Chilb Sarold im Sinne:

"Rein Land ber Fröhlichkeit ift Griechenland, Doch wem die Wehmuth lieb, der mag hier weilen!"

Und wohl ift das ruhmreiche Schlachtfelb von Platää geeignet, die wechfelnden Geschicke Griechenlands an unserem Auge vorübergleiten zu laffen und trauernd das glanzende Einft mit dem jammervollen Jest zu vergleichen.

Ach, es war eine icone Beit, als in ben zwanziger Sahren ganz Europa begeistert an bem Freiheitskampfe ber Griechen theilnahm; aber mit Schmerz muffen wir uns eingestehen, baß biefer große Kampf nicht bie erwarteten Früchte getragen hat.

Ueberall nur ber durftigfte Anfang bes Aderbaues; nirgends handel und Fabriten; Griechenland ift fast nur noch ein Beibeland fur Schafe und Biegen.

Das heutige Griechenland steht tief, tief unter bem Grieschenland des trojanischen Krieges. Bei Homer ift, wie L. Roß in einer vortrefflichen Abhandlung in der Zeitschrift für Alterthumswissenschaft im Jahre 1850 einmal ausführte, der Gebrauch von Wagen etwas Alltägliches; man fährt von Bisa

nach Rorinth, von Athen nach Delbbi, von Bulos nach Lakebamon, die gewaltigen Mauerbauten von Myfene und Tironth fonnten gar nicht gebaut werben ohne vortreffliche Nahrstragen und tuchtige Brudenbauten. Beute aber giebt es fahrbare Strafen nur zwischen Athen und bem Biraus, zwischen Rauplia und Argos, awischen Athen und Theben; por langeren Jahren war auch eine Strafe von Theben nach Livadia, fie verfällt, denn fie wird nicht benutt, weil es in Theben und Livadia feinen Bagen giebt. Gine Strafe von Argos nach Tripolika wird in diesem Augenblick gebaut, aber fo fchlecht, daß jest, wo fie noch nicht vollendet ift, Die guerft beendeten Streden bereits wieder zu verfallen beginnen. Reftor ruhmt fich (Ilias 11, 677), in Elis eine Beute gemacht zu haben von funfzig Rinderheerden und ebenso viel Schafen, Schweinen und Ziegen. Und wie wirft bas Alterthum mit Befatomben um fich! Der Biebstand bes neuen Griechenlands mare in febr wenigen Sekatomben völlig vernichtet. Pferdezucht ift auch nicht vorhanden; nur in Argos ift ein Geftut; boch ohne fonberliche Erfolge.

Das hauptübel Griechenlands ist feine Bevölkerungslosigfeit. Seit dem Befreiungskriege hat die Bevölkerung zwar in Athen bedeutend zugenommen, aber im übrigen Griechenland wenig oder gar nicht. Auf neunhundert Quadratmeilen hat Griechenland noch nicht eine Million Einwohner. Rach den neuesten amtlichen Angaben kommen auf Festgriechenland 258,973, auf den Peloponnes 504,826, auf die Inseln 232,067 Seelen.

Und auch biefe Summen find vielleicht schon zu boch angegeben; benn auch bies gehört zu ben Gigenthumlichkeiten bes Landes, bag genaue flatistifche Bablungen faft ein Ding ber Unmöglichfeit find. Reine Strenge ber Regierung hat es bisber vermocht, regelmäßige Rirdenbucher über bie Beborenen und Berftorbenen einzuführen; und verordnet bie Regierung ausnahmsweise einmal befondere Bahlung, fo machen auch diefe Die Griechen zu einer reinen Junfion, benn es berricht ber Aberglaube, daß, wenn bie Glieder einer Familie gegablt wurden, eines berfelben unrettbar bem Tobe anbeimfalle. Bei biefer geringen Bevolferung wird es begreiflich, bag ber Reifenbe im Innern bes Landes oft Tage lang reiten fann, ohne auf bem Bege eines einzigen Renfchen Untlit zu feben. Und wie ift an eine hebung des Acterbaues und des Fabrifwefens zu benten, wenn die nothigsten Arbeitsfrafte noch immer fehlen? In Athen erhalt ein Arbeiter außer feinem Unterhalt an Speife und Trank taglich vier Drachmen, bas find 28 Sgr. 6 Pf. Franzosen und Englander haben zu verfchiedenen Zeiten verschiedene Fabrikanlagen versucht; aber fie konnten bei diefem theuren Arbeitslohn bie Concurrenz mit dem Auslande nicht aushalten.

Ober follen wir noch weiter gehen und bem Boben bes Landes felbst alle fernere Lebenstraft absprechen? Ich muß gefteben, daß mir während ber Beit, in ber ich die verschiedenen Theile bes griechischen Festlandes burchstreifte, unaufhörlich ein Buch in die Erinnerung kam, das ich schon früher einmal

gelesen hatte, und das ich doch erst jest, nachdem ich Griechenland selbst kenne, wirklich verstehe. Ich meine das Buch von Karl Fraas "Klima und Pflanzenwelt in der Zeit. Landshut 1847." Der Berfasser hat lange Zeit in Griechensand gelebt und hat es als Botaniker nach allen Seiten hin wiederholt durchwandert. Dieser bezeichnet die wirkliche Wiedergeburt Griechensands geradezu als eine physische Unmöglichkeit. Und diese physische Unmöglichkeit sieht er in der jesigen Eutwaldung und Wasserarmuth des Landes.

Er fagt: Wer Schiffe bauen will, wer Gifen gewinnt, Glas fcmilgt, Saufer baut, Buder fiebet, Ralt brennt, furg, wer Fabrifen errichtet, braucht Bolg und Bafferfraft. Somer und Befiod ermabnen viele Balber, Theophraft fpricht von großen Baldungen am Barnag und Belikon, am Tapgeton und Aullene, vorzüglich aber auch in Arkadiens Sochland. Sest hat Griechenland in den leicht maganglichen Gegenden gar feinen Bald mehr, am Barnag beginnt ber Bald erft ameitaufend Auß boch mit Ebeltannen am Rlofter Jerufalem. Das vordringende Buftenklima hat bas Golg burchweg nur auf bie bochften Gebirge gedrängt. Solgreich find nur noch ber hochgebirgige Theil von Aetolien und Dftafarnanien, Phthiotis und mittlerem Cuboa, und bie Schluchten bes Rollene und Tangeton. Runftliche Forsteultur aber ift unmöglich; felbst die Erhaltung bes bisber noch Erhaltenen fehr mubfam und fast unausführbar. "Wo benn follte ber Unterhalt ber Beerden - ber balbe Reichtbum bes Landes - berfommen,

wenn bie Aiegenhirten nicht mehr bas Land burchziehen follten vom Othres und Thomphrest bis zum Cap Tanarum und Malea? Bober bie Fruchtbarkeit ber nachten Gebirge, durfte nicht mehr durch Abbrennen des Gestrüpps mit Afche gedüngt werben ?" Die Bieberherstellung ber alten Balber ift befonbers auch beshalb unmöglich, weil die Berftorung ber maffenhaften natürlichen Begetation das Klima fo verändert hat, baß ber geographische Bezirk ber bie Flora bedingenden Elemente vollig aus feinen Grenzen verrudt marb. Die Entwaldung bes Landes hat auf bem burren und falfhaltigen Boden die Barme und die Trodenheit der Luft beträchtlich vermehrt; die Quellen find immer mehr verfiegt und ber durre Boden zieht die atmosphärischen Riederschläge nicht mehr an. So weht der Scivocco beißer und heißer über die schattenlosen Berge mit burrem Gestrupp und findet nicht Quellen, nicht Muffe und Geen, aus benen er befruchtenbe Dunfte auszieben fonnte. Die Alpenwiesen beginnen nicht in ber Bobe von breitaufend Fuß, fondern erft in ber Bobe von fünftaufend. Diese Soben find ben Sommer hindurch von Schafbeerden bedeckt; man zählt am Barnaß allein an achtzigtausend Stuck Schafe, die im Binter in die Ebenen von Salona, Phocis und Bootien gieben. Aber auch hier ift bei dem Mangel an Quellen bie Ernährung ber Pflanzen nur atmosphärischen Riederschlagen und bem ichmelgenden Schnee überlaffen; baber überall nur niebergebrudte turzhalmige Grafer, mas freilich für bie Schafe nur um fo beffer ift. Rurg, wo früher Balb ftand, ba ift jest nur niederes Gestrupp, wo fruber Beibelanbschaft, nur Steppenvegetation. Die Ratur bes Landes ist in ihrem innersten Wesen angegeissen. Und wenn wir auch nicht glauben, daß bas kable ausgebrauchte Griechenland aus ben alten Myrmidonen und Pelasgern im Laufe der Zeit Gyphten und Wlachen gebildet habe, so mussen wir voch gestehen, daß selbst das Bollblut der Selden von Marathon oder der platonischen Akademie, wenn es ohne Berdunnung und Bersehung unverändert auf unfere Zeiten gekommen wäre, jest nur sehr dürftige, ja oft gar keine Hücksemittel sinden wurde, um sich mit jenen Bölkern in die Renubahn zu stellen, die jest in Europa und Amerika um den Preis des Fortschrittes ringen.

Mögen wir uns nun mit ber verzweifelten Hoffnungslofigkeit bes gelehrten Botanikers einverstanden erklären oder
ihr widerstreiten, mögen wir eine wirklich sebenskräftige Wiedergeburt dieses einst so schönen Landes in das Reich der Träume zählen, oder sie noch immer als eine wenn auch erst in ferner Zeit erreichbare Möglichkeit ansthen, das ist gewiß, dies Griechensand, wie es sich in diesem Augenblicke und darstellt, ist noch sange nicht diese einst so sehnlich erwünschte vielgeseierte Wiedergeburt, ja bis jest sind kum die allerersten Keime zu einer solchen vorhanden. Und dies drückende Bewußtsein, daß die heutigen Zustände bisher noch so gar keine innere Entwicklungsfähigkeit zeigen, dies ist es, was dies unglückliche Land palitisch in ewiger Unruhe und Gährung gefangen hält.

Griechenland fann nicht leben und fann nicht fterben : Griechenland vegetirt nur. Go fagte mir neulich ein Deutfcher, ber vor beinahe breißig Jahren als Philhellene nach Griechenland tam und ber jest als Grundbefiger in ber Nahe von Chalfis auf der Infel Euboa lebt. Und wirklich, man kann nicht treffender ben kläglichen Buftand bezeichnen, unter dem Griechenland feit feiner Errichtung als felbständiges Ronigreich fcmachtet. Griechenland murbe nur mit Biberwillen von den Großmächten als felbständig anerkannt; die Großmachte haben es auch von jeber wie ein ausgesettes Rind behandelt und alles Dogliche gethan, es in feiner Entwickelung niederzuhalten; bie Giferfucht ber Großmächte hat es ichon in feiner Beburt verfummert, benn fonft mußte ihm die Londoner Confereng nothwendig auch Epirus und Theffalien gufprechen, und wiederum ift es nur diefelbe Giferfucht, die ihm jest noch fein Scheinleben fichert. Griechenland fallt, fobald irgend ein tiefgreifendes Greigniß eine wesentliche Aenderung in ber Landervertheilung bes fogenannten Gleichgewichtsfustems berbeiführt.

Die Griechen alle haben bas Gefühl von der Miflichkeit ihrer politischen Lage. Daher kommt es auch, daß fich bei ihnen die politischen Parteien nicht wie anderswo in Absolutiften, Constitutionelle und Radicale scheiden, sondern lediglich nur in Nationale und Nappisten, b. h. in solche, die die Selbständigkeit des Reiches um jeden Preis erhalten wollen, und in solche, die mit mehr oder weniger Offenheit eine Berbeitner, Griech. Reisselfiszen.

einigung mit Rugland erftreben. Es ift gewiß, für jest haben die Rationalen noch die Oberhand; aber fie felbst bekennem fich im Stillen mit tiefen Schwerzen, auf wie fcmankenben Boten fie fteben. Freilich fang man noch jeden Tag in ben athenischen Beitungen lefen, wie bie Stimmführer ber nationalen Partet, auf ihre hellenische Abkunft pochend, jede Un= näherung an die "Mongolen und Tartaren" verabscheuen; aber nichsbestoweniger verstärft fich unleugbar bie ruffische Bartei von Jahr ju Jahr. Und obgleich Rugland feinerfeits es nicht an Aufstachelung fehlen läßt, fo murbe man boch irren, wenn man biefe Erscheinung einzig und allein ben ruf= fifden Umtrieben zuschreiben wollte. Die traurige Ginficht, daß Griechenland nicht durch fich felbft zu Rraften kommt, fondern durchaus die Unterftugung eines größeren Reiches bebarf, branat fich, leider! jedem Griechen gang von felbit auf. Gin Konigreich Griechenland unter einem ruffischen Bringen, bas ift eine Bufunft, die fich die Meisten als eine Bahrschein= lichkeit deuken, und die fich in der That recht Biele fehnlich herbeimunichen.

Aber wie kommt gerade Rußland in eine so gunstige Stellung? Warum kann namentlich England so gar keinen Boden gewinnen, da England ja den Griechen alle Bortheile der Civilisation und politischen Freiheit bietet? Die nächsten Grunde sind allerdings leicht bei der Hand. Rußland hat bei dem Bigottismus des griechischen Bolkes einen ganz unsberechenbaren Vorsprung durch die Gleichheit der Religion,

England bagegen hat burch seine fortwährenden Chicanen gegen Griechensand, und besonders durch die lette Blokade im Jahre 1850 einen ganz entschiedenen haß erregt. Aber dennoch liegt der eigentliche Grund tiefer, und die Griechen sind schlau genug, das ganze Gewicht desselben flar zu erkennen.

Kame Griechenland unter englische Herrschaft, so hatte es in seinem materiellen Wohlstande nichts gewonnen. England hat nur das negative Interesse, daß Griechenland nicht an Rußland kommt; an und für sich ist es für England gleichzgültig, ob es Griechenland besitzt oder nicht; es hat ohnehin die unbestrittene Uebermacht im Mittelmeere. England würde also für die Hebung Griechenlands durchaus keine Opfer bringen. Die ionischen Inseln sind ein so naheliegendes Beispiel, auf was für selbstfüchtige Zwecke die englische Colonialpolitikgestellt ist. Ganz anders Rußland. Für Rußland ist der Besitz Griechenlands eine Lebensfrage. Gehört Griechenland zu Rußland, so wird und muß Rußland Alles aufbieten, Griechenland zur höchsten Blüthe zu bringen.

Für Rußland, wie es jest ift, ift eine große Marine ein Ding der Unmöglichkeit. Seine Seemacht ift geknebelt, oben am Belt, unten an den Dardanellen. Erft mit dem Besitze Griechensands bekommt Rußland freies Spiel im Meere, so wie es erst mit den Griechen gute Matrosen bekommt. Bas also Rußland für die Blüthe seiner Marine thut, das thut es zugleich für die Blüthe Griechenlands. Die Nappisten

stellen also einfach die Frage: Was ift besser, elend und arm sein bei scheinbarer Selbständigkeit, oder Provinz eines großen Reiches sein und als solche reich und blühend? Dabei bringen sie freisich nicht genug in Anschlag, daß ein solcher Wechsel in dem Geschick Griechenlands kaum möglich ift ohne große Weltereignisse.

Ueberhaupt, betrachtet man bas beständige Shachspiel zwischen England und Rußland im Orient, so sieht man leicht, bas über kurz oder lang diese beiden Mächte dort in harten Busammenstoß kommen muffen. Und bas ift eine Betrachtung, die um so mehr Berücksichtigung verdient, da gerade in diesem Augenblicke auch Frankreich wieder seine Fäden im Orient aufgreift und die Bewegung in Montenegro, wenn auch viels leicht für jest unterdrückt, sich im Stillen dennoch lavinenartig fortwälzt, bis sie früher oder später vor den Thoren von Stambul steht.

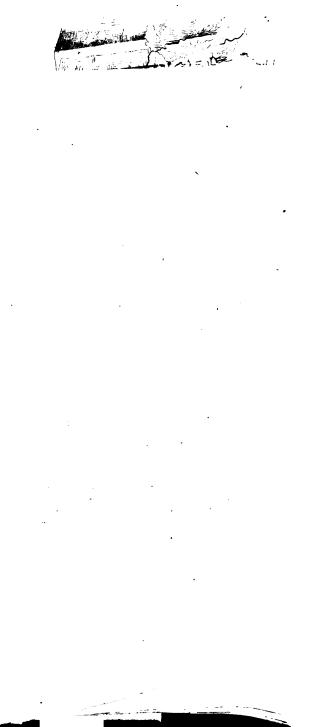

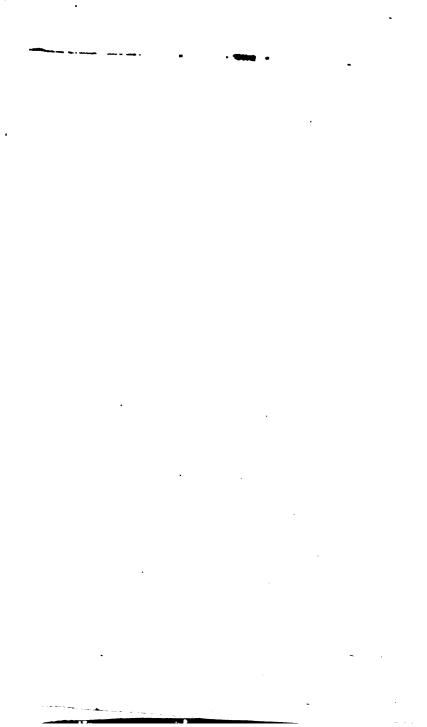

.

.



. 

## Plan der Acropolis



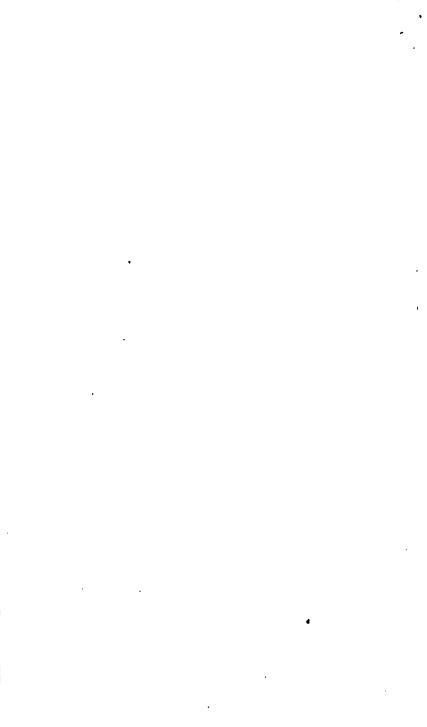

.

.

\_\_

· ·

.

## Das Erechteum.



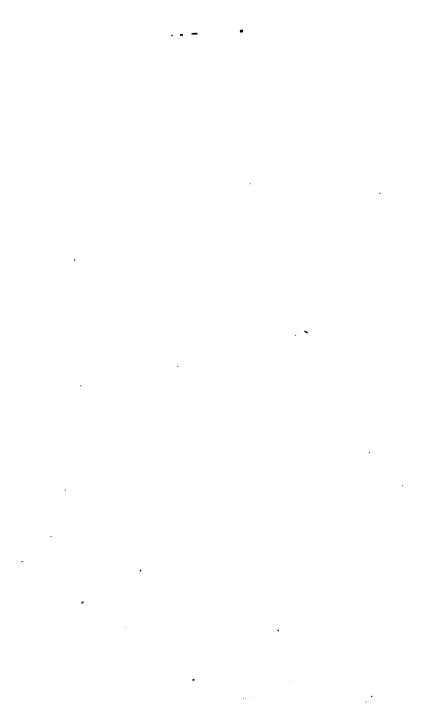

## Das Löwenthor von Mÿkene.



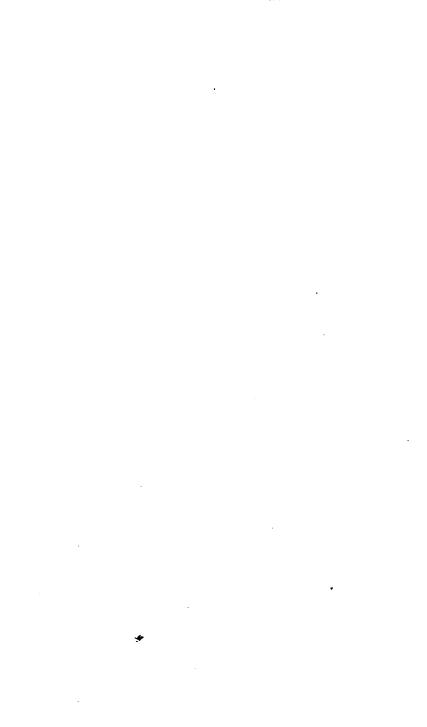

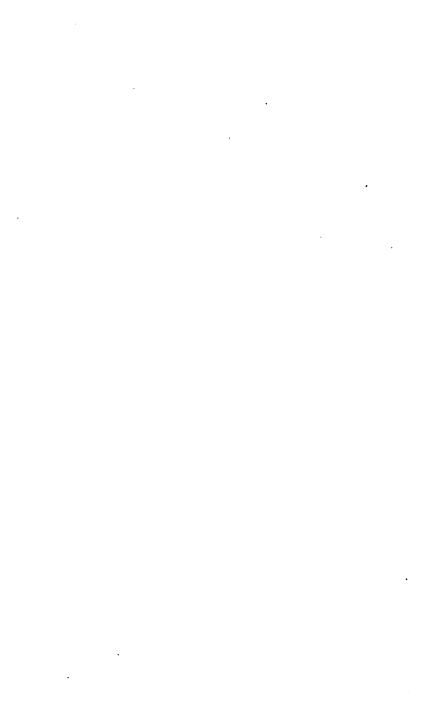

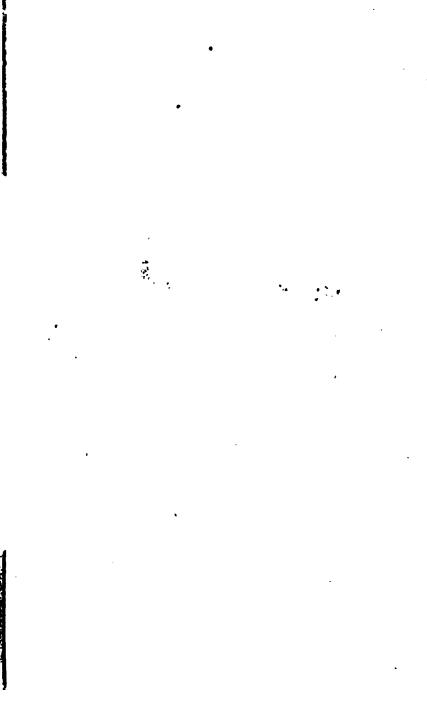



